GESCHICHTE DER FESTUNG LUXEMBURG SEIT IHRER ENTSTEHUNG **BIS ZUM LONDONER-**TRAKTATE VON 1867. MIT BESONDERER RÜCKSICHT **AUF DIE STRATEGISCHE** BEDEUTUNG UND DIE...

> J. COSTER (Oberstlieutenant.)







A

TI f 29



9405 16-14

### Geschichte

ber

# Festung Luxemburg

feit ibrer

Entstehung bis zum Londoner-Traktate von 1867.

Mit besonderer Rudficht auf die ftrategische Bedeutung und die friegsgeschichtlichen Ereigniffe biefes Plages,

bon

#### J. COSTER,

Roniglich Preufifcher Oberftlieutenant ber Artillerie gur Disposition.

Rebft einem Plan mit fammtlichen Feftungewerten.

Luremburg.

Drud und Berlag von 23. Buct.

1869.

## Inhalts-Verzeichniß.

| •                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lleber ben Urfprung und bie fucceffive                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| werte bis jum Jahre 1867 Detaillirte Beschreibung ber Festungs-<br>werte in ihrem Zusammenhange jur | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Großherzogthums im Monat Mai 1867                                                                   | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bie ftrategische Bebeutung ber Festung                                                              | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rriegs - historifche nachrichten liber bie                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Festung Luxemburg                                                                                   | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                     | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | lleber ben Ursprung und die successive Erweiterung der Stadt und Festungswerke bis zum Jahre 1867 Detaillirte Beschreibung der Festungswerke in ihrem Zusammenhauge zur Zeit der Reutralitäts-Erklärung des Großherzogthums im Monat Mai 1867 lleber den fortistlatorischen Werth und die strategische Bedeutung der Festung Luxemburg |

#### Vorwort.

Die Ereignisse bes Jahres 1867 haben die Ausmerksamkeit von ganz Europa auf das Großherzogthum Luxemburg, vorzugsweise aber auf die Festung gleichen Namens gerichtet, so daß es wohl gerechtsertigt erscheinen dürste, wenn wir es unternehmen, eine geschichtliche Darstellung zu liesern, welche sich nicht allein auf die Entstehung der Festung und ihre allmählige Erweiterung dis auf unsere Tage, sondern auch auf ihre strategische Wichtigkeit und die kriegsgeschichtlichen Ereignisse verbreitet, welche dieselbe in dem langen Zeitraum von mehr denn neun hundert Jahren ersahren hat.

Das einzige Werk, welches bis jett, so viel uns bekannt, in Bezug auf die Geschichte der Stadt und Festung Luxemburg erschienen, und dieselbe in einem geordneten geschichtlischen Zusammenhange vorträgt, ist dasjenige des Fr. W. Engelshardt. Da dasselbe aber nur dis zum Jahre 1850 reicht, und die strategische Wichtigkeit des Plates ganz unerörtert läßt, so dürste dasselbe dem militärischen Forscher augensblicklich nicht mehr genügen. Alle übrigen Abhandlungen

über Luxemburg enthalten nur Bruchstücke über Festung, Land und Leute, so daß sie für den Forscher auf militair= wissenschaftlichem Gebiete, eine sehr untergeordnete Wichtig= keit haben.

Wenn wir nun auch nicht unterlassen haben, die in den verschiedenen Archiven und Bibliotheken Luxemburgs vorhandenen, und auf die Geschichte der Stadt und Festung bezüglichen gedruckten, so wie geschriedenen Abhandlungen gründlich zu Nathe zu ziehen, und dabei nicht versäumt haben, die periodisch erscheinende Heste der historischen Gesellschaft des Großherzogthums für unsere Zwecke auszubeuten, so ist die vorliegende Schrift doch hauptsächlich das Ergebniß eigener Forschungen, welche wir in einem Zeitraum von beinahe fünsundzwanzig Jahren, die wir in verschiedenen Zeitperioden und in verschiedenen militairischen Stellungen in der ehemaligen Bundessestung zugebracht haben, anzustellen Gelegenheit hatten.

Da in Folge bes Londoner Vertrages eine Schleifung der Festung Luxemburg stattsinden soll, so glaubten wir nicht allein dem militairischen Publikum, sondern auch dem Gesschichtsforscher und allen denjenigen, welche in irgend welcher nähern Beziehung zu diesem weltberühmten Plaze stehen oder gestanden haben, einen Dienst zu erweisen, wenn wir und zur Herausgabe des vorliegenden Werkchens bestimmen ließen. Sollte dasselbe vielleicht für die nächste Zeit nicht den gewünschten Ersolg haben, so ist kaum zu bezweiseln, daß es in Zukunft, wenn Luxemburg längst ausgehört hat

Festung zu sein, und wenn man sich nur noch von Mund zu Mund von ben riesenmäßigen Befestigungen bes zweiten Gisbraltars erzählen wird, als ein willtommener Beitrag zu Geschichte dieses Plazes begrüßt werben dürfte.

Ein bem Werkchen beigegebener Plan ber Stadt mit fammtlichen bieselbe umgebenden Festungswerken wird gewiß als eine willtommene Zugabe entgegengenommen werben.

Trier, im Berbft 1868.

Der Merfaffer.



#### Geschichte

ber

# Festung Luxemburg.

#### Erfter Abschnitt.

Ueber ben Urfprung und bie suecessive Erweiterung ber Stabt und Festungewerte bis jum Jahr 1867.

Die befestigte Stadt Luxemburg, zugleich Hauptstadt bes seit dem Monat Mai 1867 von dem deutschen Bunde abgestrennten, jetzt neutralen Großherzogthums gleichen Namens, liegt in dem südlichen Theile dieses Ländchens, auf den nach der Mosel hin abfallenden Zweigen der Ardennen, und ist westlich von Belgien, östlich von Preußen und südlich von Frankreich begränzt. Die absolute Erhebung des Ortes beträgt 1000 rheinische Fuß.

Die Stadt Luxemburg liegt 61/4 Meilen von Trier, 43/4 Meilen von Thionville, resp. Longwy, 31/4 Meilen von Arlon und 8 Meilen von Met entfernt, mit welchen Orten sie durch Eisenbahnen verbunden ist.

Der Ursprung ber Festung Luxemburg läßt sich auf einen Zeitraum von über 900 Jahren zurückführen, ohne baß das Jahr ihrer Gründung mit Bestimmtheit angegeben

werben könnte. Dieser und ber weitere Umstand, daß die Festung im Lause dieser langen Zeit mehreren verschiedenen Nationen angehört hat, trug hauptsächlich dazu bei, daß wir heute noch die Spuren der verschiedenartigsten Besestigungs-Manieren an diesem uralten Bollwerke vorsinden. Wir erblicken nämlich neben den hier und da noch vorhanbenen Thürmen aus der Nitters, vielleicht gar aus der Nömerzeit, die Manieren der alten spanischen und französischen Schulen, unter welch letzteren die Bauten des berühmsten Bauban reichlich vertreten sind, auch die Manieren der Desterreicher, welchen sich die Festungsbauten der neuern, theilweise sogar der neuesten Zeit anschließen, die in der Anlage der dem Polygonalsystem entlehnten detachirten Forts bestehen.

Die langjährige Herrschaft ber Nömer im luxemburger Lande steht durch die heute noch vorhandenen Römerstraßen, viele Alterthümer und die römischen Lager außer allem Zweisel. Die Celten hatten schon vor Ankunst der Römer eine Burg (Laetorum durgus) auf dem Rahm-Plateau erdaut, welche später von den Treverern bewohnt, schließlich in die Hände der Römer übergegangen und von diesen hergestellt worden sein soll. Diese Kolonie besehligte ein gewisser Lucius oder Lucilius, der ein Schloß auf dem Bock dewohnte. Dieses Schloß (Kastell) soll angeblich um das Jahr 260 von den Römern unter dem Kaiser Gallienus erdaut worden sein, welche sich am Nhein und längs der Mosel sesstelle errichteten, und dort zum Schuß gegen die Deutschen ihre Kastelle errichteten, wozu die Position von Luxemburg sich ganz besonders eignete.

Aller Mahrscheinlichkeit nach wurde die Burg auf dem Rahm nach dem oben erwähnten Häuptling benannt, denn zur Zeit des ersten Grafen von Luxemburg, Siegfried (963 — 998), schrieb man: Costellum Lucilindurghut, woraus benn mit der Zeit nach vielfachen abweichenden Schreibarten



ber heutige Name "Luxemburg" entstanden sein dürfte. Sine andere, sehr verbreitete Herleitung bes Namens ist die von "Lütel", in der sächsischen Mundart "lüttle" (klein), und "Burg": Lütelburg, welche Schreibart sich in älteren Schriften sehr häusig vorsindet. Da es uns zu weit führen würde auf diesen Gegenstand näher einzugehen, so wenden wir uns dem Nachweise über die weitere Entwickelung der Stadt und Festung zu.

In dem Zeitraum von 496 bis 963, während welchem das luxemburger Land in Folge kriegerischer Ereignisse, so wie theilungshalber und durch Schenkung bald an Frankreich, balo an Austrasien, bald an die Abtei St. Maximin zu Trier, so wie an Deutschland gelangte, hat sich in Bezug auf das alte Schloß so wenig Erhebliches für unsere Geschichte zugetragen, daß wir glauben gleich auf die Zeit überzgehen zu können, wo der erste erbliche Graf, Siegfried I, über die Grafschaft Luxemburg regierte.

Unter der Regierung dieses Fürsten, war das luxemburger Land den Sinfällen und der Plünderung durch die Rormannen und die Ungarn mehrsach ausgesetzt, so daß sich derselbe entschloß ein festes Kastell gegen die Ueberrumpelungen dieser Horden anzulegen. Da ihm der Punkt auf dem Bock, vermöge seiner durch das Terrain besonders begünstigten Lage hierzu am geeignetsten erschien, so wurde eine Erweiterung und gleichzeitige Besestigung des an jener Stelle bereits vorhandenen Schlosses in Aussicht genommen. Um dieses Projekt jedoch verwirklichen zu können, mußte Graf Siegfried das alte Schloß, welches zu jener Zeit der Abtei St. Maximin in Trier als Sigenthum zugehörte, von dieser erst erwerben, was im Jahr 963 durch einen Tausch-Beretrag ersolgte.

Graf Friederich war hiernach berjenige, welcher ben eigentlichen Grund zu ber fpäter so bebeutend gewordenen

Stadt und Festung Luremburg gelegt hat, indem er zunächst das nur für den Frieden erdaute Schloß auf dem Bock nicht allein bedeutend erweitern, sondern auch in verstärkter Form herstellen ließ, gleichzeitig aber auch ein besonderes Augenmerk auf die Anlage der Oberstadt richtete. Die Ausführung dieser Projekte erfolgte bereits in dem ersten Jahre von Friederich's Regierung.

Nachdem die Oberstadt, welche sich ziemlich rasch ausbehnte, einen gewissen Umfang erreicht hatte, ließ Graf Siegfried dieselbe durch eine halbkreisförmige Ningmauer mit sieben viercktigen, zur Flanktrung eingerichteten Thürmen und davor gelegenen Graben, einschließen, womit schon im Jahr 963 der Ansang gemacht wurde.

Diese erste Enceinte ber später so bebeutend gewordenen Festung umschloß nur ben heutigen Fischmarkt mit seinen umliegenden Gebäuden.\*) Das Schloß auf dem Bock war durch eine hölzerne Brücke mit der Oberstadt verbunden worden, welche sich an derselben Stelle befand, wo die Desterreicher die heutige massive Schloßbrücke im Jahr 1735 ersbant haben.

Graf Friederich I legte ebenfalls ben Grund zu ben Borftädten Pfaffenthal, Clausen und Grund.

Während der Negierung des nächstiolgenden Grafen Friederich II (1998—1039) kamen keine Beränderungen in Bezug
auf die Stadt und deren Befestigung vor. Tahingegen mußte
hereits sein Nachfolger, der Graf Gieselbert (1039—1057),
in Anbetracht der bedeutenden Zunahme der Bevölkerung
der Oberstadt, an ein weiteres hinausrücken der ersten Ningmauer bedacht nehmen. Nachdem die letztere abgebrochen,
wurde im Jahr 1050 mit der Errichtung der zweiten Ningmauer begonnen. Dieselbe war, gleich der ersten, von einem

<sup>\*)</sup> Die Lage berfelben ift in punktirten Linien im Plan eingezeichnet.

Graben umgeben und enthielt 12 vieredige, 40 Fuß hohe Thürme, die zur Flankirung eingerichtet waren. Die Mauern dieser Thürme hatten eine Dicke von 7—8 Fuß.\*)

Von den Thürmen der ersten beiden Enceinten sind heute noch viele Spuren vorhanden. So führt z. B. zwischen dem 2. und 3. Thurm der ersten Enceinte hindurch ein Thor nach dem Grund, dessen Bogen noch zu sehen ist; der 7. Thurm derselben Enceinte bildete das jetige obere Pfaffenthaler-Thor; der 12. Thurm der zweiten Enceinte das jetige 2. Pfaffenthaler-Thor 2c. Die heutige Grabenstraße leitet ihren Namen daher, daß der Graben der zweiten Ningmauer sich in der Nichtung derselben hinzog.

In der Zeitperiode von 1057—1136 kamen keine Beränsberungen in Bezug auf die Stadt und Befestigung vor, die hier verzeichnet zu werden verdienten.

Mit dem Grafen Conrad II erlosch (1136) die männsliche Linie der Grafen von Luxemburg und es siel die Grafsschaft an den Grafen von Namür, Heinrich den Blinden, der Conrad's Muhme zur Gemahlin hatte. Unter seiner Regierung (1136—1190) brachen für das Land verheerende Kriege aus, welche jedoch Luxemburg selbst nicht näher derührten. Sin Versuch des Herzogs von Limburg sich der Stadt zu bemächtigen, wurde durch das tapfere Verhalten der Garnison vereitelt, welche ihn dis Arlon versolgte und dort besiegte.

Aus der Regierungszeit der Gräfin Ermesinde (1196—1246), des Grafen Heinrich II (1246—1274) und des Grafen Heinrich III (1274—1288) ist nur die Erbauung des Fransziskaner-Klosters auf dem heutigen Wilhelmsplat, und des Klosters zum Heiligen Geist, beide extra muros

<sup>\*)</sup> Die Richtung bieser Maner ift im Plan ebenfalls burch eine punftirte Linie angebentet.

gelegen, zu erwähnen. In dieser Zeit soll auch der Brunnen auf dem Heiligen Geist (1243) ausgegraben worden sein, was jedoch noch der Bestätigung bedarf, da derselbe nach andern Nachrichten römischen Ursprungs sein soll, worauf die nachfolgende, an dem Brunnenhause angebrachte Inschrift hindeutet. Dieselbe lautet: "Die Sage spricht: den Felsenquell gruben die Römer aus. Ihm gab der deutsche Bund 1838 ein Pumpenwerk, 1841 dies Haus." Hierbei sei noch bemertt, daß der Brunnenschacht eine Tiese von circa 135 Fuß hat.

Nach Kaiser Heinrich's Tobe erhielt Johann der Blinde, seit 1309 König von Böhmen, die Grafschaft Luxemburg, über welche er von 1312—1346 regierte. Derselbe hatte eine ganz besondere Zuneigung für die Luxemburger. Er beglückte das Land durch mancherlei Privilegien und versgrößerte dasselbe durch mehrsache Erwerbungen. Unter seiner Regierung kamen jedoch keine Beränderungen in Bezug auf die Stadt und Festungswerke vor. Ebenso wenig war dies unter seinem Nachsolger, Wenzel I (1346—1383), der Fall, doch dürste hier zu erwähnen sein, daß die Grafschaft Luxemburg im Jahr 1354 durch Kaiser Carl IV, Wenzel's älterm Bruder, zum Herzogthum erhoben worden ist.

Während ber Regierungszeit Wenzel II (1383—1419) mußte wegen ber bebeutenden Zunahme der Bevölkerung, die sich bereits außerhalb der Ringmauer angebaut hatte, auf eine nochmalige angemessene Erweiterung des Beringes der Oberstadt Bedacht genommen werden, was ein gleichzeitiges Beseitigen der bis dahin bestandenen zweiten Enceinte bedingte. In Folge dessen wurde die letztere im Jahr 1393 auf der Nord- und Westseite abgebrochen und eine weit ausgebehntere 3. Enceinte angelegt, welche den ganzen Naum der heutigen Oberstadt umfaßte.

Es burfte wohl nicht unintereffant fein, wenn wir bie

Richtung und Ausbehnung biefer neuen Umfassungsmauer, welche übrigens auch in bem beigefügten Plane eingezeiche net ist, hier etwas näher andeuteten.

Diefelbe lief, an bem fteilen Felfenabfall über bem innern Grund-Thor beginnend, an bem obern Kelfenrande entlang bis zu bem Punkte, wo bas heutige Grundschleufen-Baftion sich befindet. Dort stand ber erste runde Thurm der neuen Rinamauer. Bon hier aus folgte bie Mauer im Allgemeinen ber Richtung ber heutigen Kurtinen und ging an ben Rehlen ber Baftione Beiligegeift, Louis und Bed entlang bis jum Bastion Jost, auf welcher Strede sie 18 runde Thurme zählte. Bom Baftion Jost bis zum Baftion Marie folgte fie gleichfalls ben Kurtinen, und bilbete auf biefer Strede eine fast gerade Linie mit 3 runden Thurmen. Durch den mittlern dieser Thurme führte das Arlon'er ober Juden-Thor. Bom Bastion Marie zog sich bie Mauer ber Kurtine Marie-Barlaimont entlang über bas Baftion Barlaimont, ben Bfaffenthaler-Berg hinab, bis in ben Wagner'schen Garten. Bu ihrer Mantirung waren auf biefer Strecke 10 runde Thurme angebracht. An bem lettgenannten Bunkte wendete fich bie Mauer rechts, und lief außerhalb ber Pfaffenthaler-Thor= passage, burch 3 Thurme vertheidigt, die Kelskonturen entlang, bis zu bem Doppelthurm, welcher bas 2. Pfaffenthaler= Thor bilbet, bas noch heute eriftirt.

Um die Zeit der Errichtung der dritten Ringmauer der Oberstadt, wurde auch das Rahm-Plateau mit der Unterstad Erund durch eine Mauer mit in die Befestigung hineingezogen. Zu diesem Zwecke führte man von dem Fuse des Heiligegeist-Felsens eine Abschlußmauer über das unter Petrus-Thal, nach dem gegenüber liegenden Felsen dersenizgen Höhe, auf welcher später das Hornwerk Berlorne-Kost erbaut worden ist. Von dort lief die Mauer in nordöstlicher Richtung über das Alzette-Thal nach dem Fuse der Felsen,

welche das Nahm-Plateau füblich begrenzen. Auf der Höhe setzte sich die Mauer, das Plateau gegen Often abschließend, dis zum innern Trierer-Thore fort und schloß sich, als Thalabschlußmauer nochmals über die Alzette führend, an die rechtsseitigen hohen Felswände des Schloßberges (Boch) an. Diese Rauer besteht mit geringen Abänderungen noch dis auf den heutigen Tag, und von ihren 20 Thürmen sind noch die meisten vorhanden.

Auf bem Altmünster-Plat, also auf bem äußern Vorsprung bes Bod's, wurde rechts gegen das Alzette-Thal hin eine starke Mauer errichtet, in welcher sich bem beutschen Hause gegenüber ein runder Thurm befand. Von dort aus lief die Mauer weiter bis zur Straße, welche aus der Oberstadt nach der Vorstadt Clausen führt, wo sich zu beiden Seiten der Straße je 1 Thurm befand. Von hier zog die selbe sich alsdann am Bergabhange entlang, noch 2 Thürme enthaltend, dis in die Nähe des heutigen Mansfelder-Thalzabschlusses. Diese eben beschriebene Mauer ist heute nicht mehr vorhanden. Als einzige Spur derselben ist nur noch der dem deutschen Hause gegenüber gelegene Thurm, als Ruine übrig geblieben.

In dem nun folgenden langen Zeitraum von 1419 bis 1477 kamen keinerlei Beränderungen an der Befestigung Luxemburg's vor, welche eine besondere Erwähnung versbienten.

Nach vielsachen in dieser Periode vorgefallenen Streitigsteiten, wurde im Jahr 1462 ein Vertrag mit allen benjenigen abgeschlossen, welche noch Eigenthumsrechte an das Herzogthum Luxemburg zu haben glaubten. Letteres verlor in Folge bessen seine Nationalität, wurde in die burgundischen Staaten einverleibt, gehörte also sortan fremden Herrschern an, und wurde durch besondere Gouverneure oder Statthalter verswaltet.

Unter Maria von Burgund (1477—1482), ber einzigen Tochter Philipp's von Burgund, und Enkelin Carl's bes Kühnen, richtete man wieder ein besonders Augenmerk auf die Verstärkung der Festung. Schon im ersten Jahre ihrer Regierung wurden die Thürme der Umfassungsmauer noch um 11 vermehrt, und das Bastion St. Marie angelegt, auf welchem bereits im folgenden Jahre die ersten schweren Geschüße\*) aufgestellt worden sein sollen, deren Luxemburg dis dahin noch keine besaß. In der neuesten Zeit wird dieses Werk in der Negel nur mit dem Namen "Bastion Marie" bezeichnet und das "St." weggelassen, was dei vielen andern Wersten gleichfalls vorkommt.

Nach Mariens frühzeitigem Tobe übernahm ihr Gemahl, ber Erzherzog Maximilian von Desterreich die Regierung, für deren noch jungen Sohn Philipp (1482—1493). Nachsdem Maximilian beutscher Kaiser geworden (1493), überließ er die Regierung seinem Sohne Philipp dem Schönen, Erzherzog von Desterreich, welcher von 1495 bis 1506 selbstständig regierte. Dieser brachte durch seine Vermählung mit der Erbin der spanischen Krone, Johanna von Castilien, die Niederlande, und somit auch das Herzogthum Luxemburg unter österreichisch-spanische Herrschaft.

Unter ber Regierung bes eben genannten Fürsten ist ber Grund zu bem bastionirten Tracée ber Festung Luxemburg gelegt worden.

Als unter Karl V. Regierung (1506—1555) ber Ausbruch eines Krieges mit Frankreich in Aussicht stand, beschloß bersselbe die Befestigungen erweitern und vermehren zu lassen, zu welchem Zwecke er sich im Jahr 1541 felbst an Ort und

<sup>\*)</sup> Es foll hiermit wohl nur angebeutet werben, bag bie Festung erst im Jahre 1477 mit schweren Geschützen armirt worben ift, indem ber Gebrauch ber Geschütze ju jener Zeit längst bekannt, und ber Blat unzweiselhaft schon mit leichten Geschützen ausgerüstet war.

Stelle begab. Nachdem sich ber Kaiser von dem Zustande bes Plates genau überzeugt hatte, ordnete er zunächst das Niederbrennen der Vorstadt Clausen an, sodann ließ er did Abtei Altmünster auf dem Vorsprunge des Bod's gänzlich abtragen und den Plat der Erde gleich machen, so wie endlich auch das altehrwürdige Schloß auf dem Bock sprengen und dessen Trümmer beseitigen, welche Maßregeln, er im Interesse der bessern Vertheidigung der Fcstung nach dieser Seite hin als durchaus nothwendig erachtete.\*)

Ehe man jedoch weiter Hand anlegen konnte, brach ber Krieg mit Frankreich wirklich aus (1542). Die Folge bavon war, daß die Franzosen, nachdem sie vor Luxemburg ersichienen und den Thurm St. Jost in Bresche gelegt hatten, in die Festung einzogen, aus welcher sie jedoch 10 Tage später wieder durch die Oesterreicher vertrieben wurden.

Schon im nächstfolgenden Jahre (1543) erschienen die Franzosen aufs neue vor Luxemburg und zogen in Folge abgeschlossener Kapitulation mit der Vesatung wieder in die Stadt ein. Dieselben unterwarsen sich gleichzeitig das ganze Land, und Franz I, König von Frankreich, welcher sich persönlich von dem Zustande der Festung Luxemburg überzeugt hatte, ließ dieselbe sosort durch die Anlage neuer Werke verstärken. Die Erbanung des Schloß-Vastions mit dem hindurchsührenden Schloß-Thor ersolgte noch in demselben Jahre.\*\*)

<sup>\*)</sup> Rach andern Radrichten foll auch bie Abtei, jedoch gegen ben Billen bes Raifers, niebergebrannt worden fein.

<sup>\*\*)</sup> Nach Engelhardt foll bas Schlofbaftion mit bem Schlofthore im Jahre 1543 unter ber Regierung Carl V, erbaut worden sein. Nach andern Onellen soll die Erbaunng bieses Bertes jedoch unter Franz I von Frankreich stattgefunden haben. Man durfte wohl der Wahrheit am nächsten kommen, wenn man annimmt, daß Carl V ben Grund zu dem Bastion gelegt, und daß bei den ununterbrochenen

Franz I hatte unter anderm auch die Absicht, vor dem großen Arsenal ein neues Bastion anzulegen, welchem er zu Ehren seines Sohnes, des Herzogs Karl von Orleans, den Namen Charles beilegen wollte. Wie es scheint ist dies Projekt jedoch nicht zur Aussührung gekommen.\*)

Nach ber Seite bes Petrus-Thales hin wurden damals auch die Gräben außerhalb ber alten Ringmauer erweitert, und mehrere Häuser, welche die Vertheidigung behinderten, niedergerissen.

Im Jahre 1544 eroberte Carl V, ungeachtet der tapfern Bertheibigung der französischen Besatung, die Festung Luzemburg, in welche er in Folge Kapitulation am 6. August einzog. Der Kaiser ordnete sofort neue Festungsbauten an, worüber jedoch keine speziellen Angaben vorliegen. Im Jahre 1547 wurden außer sonstigen Bauten auch die krenelirten Mauern auf dem Bock, an der Stelle ausgeführt, wo das alte Schloß gestanden hat.

Im Jahr 1549 entstanden unter Philipp von Desterreich, Carl V Sohn, die gebrochenen Kurtinen zwischen dem Heisligengeist und dem Schlößbastion, den Felskonturen von dem einen Punkte bis zum andern folgend.

Am 11. Juni bes Jahres 1554 traf ein Blitsstrahl bie Franziskaner-Kirche, in welcher eine große Anzahl gefüllter Bulvertonnen lagerte. Durch bie badurch entstandene Ex-

Streitigkeiten zwischen ben Spaniern und Franzosen, welche zur Eroberung und Wiedereroberung der Festung sührten, beide Theile sich an bem Ban des genannten Werkes betheiligt haben, was mit ber Zeitangabe nicht kontraftirt.

<sup>\*)</sup> Aller Bahrscheinlichkeit nach waltet hier eine Berwechselung ob, inbem Maria von Burgund an der bezeichneten Stelle schon im Jahr 1477 das Bastion St. Marie hatte erbauen lassen. Es wäre aber auch möglich, daß der Ausbau des lettern erst unter Franz 1 vollendet werben ift, und dieser die Absicht hatte, bem Werke den Namen Charles beizulegen.

plosion wurden sämmtliche Häuser ber Stadt mehr ober weniger beschädigt und ein Theil ber Festungswerke zerstört-Der Bau bes Bastions Camus fällt in bas Jahr 1556,

Im Jahr 1563 legte ber Graf von Mansfeld, Gouverneur von Luxemburg, den Grund zu dem prachtvollen Schlosse, nebst Park und Garten in der Borstadt Clausen, von dem jedoch heute nur noch alte Mauerreste vorhanden sind.

Zwei Jahre später (1565) wurde das untere oder niedere Gouvernementsbastion, und im Innern desselben das Hotel des Militair-Gouverneurs, der heutige Justiz-Palast, erbaut. Der Wiederaufbau des früher zerstörten Klosters Altmunster, vor dem Schlosthor, fällt in das Jahr 1592.

Die Streitigkeiten zwischen Spanien und Frankreich dauerten in dieser Periode ununterbrochen fort. Obgleich es den Franzosen gelungen, das luxemburger Land mit ihren Heeren zu überschwemmen, und durch Feuer und Schwert zu verheeren, so wollte es ihnen doch nicht gelingen, sich in den Besitz der von ihnen oft bedrohten Festung zu sezen.

Im Jahr 1597 erbauten bie Spanier, als wesentliche Verstärkung ber Festung auf ber Neuthorfront, ben Kavalier Marie, hinter ber Kehle bes gleichnamigen Bastions, ein Werk, welches das ganze Vorterrain der Front weithin beherrscht, und in seinen bombenfesten Gewölben herrliche Zeughausräume enthält.

Unter bem seit 1604 als Gouverneur von Luxemburg fungierenden Grasen Barlaimont wurden bedeutende Festungsbauten ausgeführt, darunter zunächst der Bau des Bastions Barlaimont mit den an dasselbe anstoßenden Kurtinen. Diese Arbeiten konnten jedoch, obgleich sie bereits im Jahr 1606\*)

<sup>\*)</sup> Nach Engeshardt sollen biese Arbeiten schon im Jahr 1606, nach bem neuern Werkchen von Ulveling jedoch erst im Jahr 1616 in Angriff genommen worden sein, welche lettere Angabe uns die richtigere zu sein scheint.

in Angriff genommen worden waren, wegen Mangels an Gelbe erst im Jahre 1683 gänzlich vollendet werden. Dies hatte denn auch zur Folge, daß die Passage durch das Neu-Thor, mit dessen Herstellung man bereits im Jahre 1626 begonnen hatte, dem Berkehr so spät übergeben werden konnte.

Im Jahr 1611 ist ber Grund zu ben Nieberwällen (Faussesbrayes) rechts vom Schloßthor, und vom innern Grunds Thor bis zum Geiligengeist, so wie zu ben sogenannten Nondelen auf dem untern Absat ber Felsen bes Heiligengeist gelegt worden.

Bom Jahre 1625 ab erstreckte sich die Bauthätigkeit noch weiter, und es entstand zunächst das Hornwerk Verlornekost\*), als erstes Werk auf der äußern Thionviller-Front. Unter dem neuen Festungsgouverneur, Grafen von Embben, wurde dann ferner im Jahr 1639 das innere Grund-Thor mit seiner Vefestigung, 1644 das Bastion Veck (auch St. Jean \*\*), das Bastion Louis (Louvois oder auch St. Louis) und das Ravelin Camus-Marie erbaut, durch welches letztere das Juden- (Urloner-) Thor nach der Front der Ebene führte. Endlich entstand im Jahr 1648 das Bastion Jost (St. Jost), so wie das Neuthor-Navelin (Navelin Marie-Barlaimont).

Das Neuthor, früher auch das Thor Unserer Lieben Frauen, oder das Marienthor genannt, mit dessen Erdauung man gleichzeitig mit dem Bau der Kurtine Marie-Barlaimont begann, konnte erst im Jahr 1665 dem Verkehr übergeben werden, da die Vollendung desselben sich wegen Mangels an Gelde verzögerte. Nach Eröffnung der Passage durch dasselbe

<sup>\*)</sup> In ben Berichten Baubans, fo wie in allen frangöfijchen Relationen wird biefes Werf unter bem Namen "Cornicon" aufgeführt.

<sup>\*\*)</sup> Das Bastion Bed verbankt seinen Namen einem Bürger aus ber Borstabt Grund, Johann Bed, welcher sich bis zum Baron unb Gonverneur bes herzegthums emporgeschwungen hat.

wurde das dis dahin bestandene Juden-Thor vermauert, d. h. durch eine Vermauerung an der Escarpe geblendet, das Gewölbe aber vollständig erhalten.\*)

Nach mehrjährigem Kriege zwischen Spanien und Frantzeich, bei welchem Luxemburg stark in Mitleitenschaft gezogen worden war, kam im Jahr 1659 der pyrenäische Friede zu Stande, in Folge dessen eine Theilung des luxemburger Landes stattsand, wobei der südliche Theil an Frankreich siel. Die Berhältnisse hatten sich aber ungeachtet des Friedens nicht friedlicher gestaltet, denn schon im Jahr 1660 märe die Festung Luxemburg durch Verrath beinahe wieder in die Hände der Franzosen gefallen.

Im Monat April 1671 kam der Generals Statthalter der spanischen Niederlande, der Graf v. Monterene, nach Luzemburg, um bei den beständigen Kriegen mit Frankreich, die auf nicht Anderes, als auf die Eroberung der spanischeniederländischen Provinzen abzielten, auf eine Vermehrung und Verstärkung der Festungswerke hinzuwirken. Im Sinverständniß mit den Festungsbehörden, wurde noch in demsfelben Jahre eine beträchtliche Anzahl von Häusern im Grunde und im Pfassenthalerberge, welche die beabsüchtigten Festungsbauten behinderten, abgerissen, und die Eigenthümer dasür in Gelde oder durch Anweisung von Lauplätzen in der Oberstadt entschädigt. Das dei dieser Gelegenheit angeregte Projekt einer Ueberdrückung des Petrus-Thales dei Bastion Beck, kam weder damals, noch zur Zeit Ludwig XIV, wo es abermals zur Sprache kam, zur Ausseihrung.

Unter Leitung bes zeitweiligen Festungs-Bau-Direktors, bes Ingenieur-Generals Louvigny, kamen in jener Zeitperiobe folgende wichtige Festungsbauten zur Ausführung:

<sup>\*)</sup> In ber neneften Zeit ift an berselben Stelle ein Ourchbruch burch bie Reftungswerte- und baburch eine abgefürzte Paffage aus ber Oberftabt nach ber Arloner-Chausee hergestellt worben.

- 1671. Die Kurtine zwischen dem Schloß- und dem untern Gouvernements-Bastion, so wie die Besestigung des mittlern Pfassenthaler-Thores und die Verbindung desselben mit dem obern.
- 1674. Die Kontregarden des Neuthor-Navelins, des Bastions Marie, des Navelins Marie-Camus und des Bastions Jost.
  - Die niebern Befestigungen zwischen Bastion Jost und Bed, mit Einschluß bes Ravelins Pastete.
  - Dann ferner noch das Ravelin Camus-Jost, die 'ge= mauerte Redoute (Neduit) Peter und das Rahm-Reduit.
- 1683. Die gemauerten Redouten (Nebuits) Marie und Bars laimont \*).

In das Jahr 1674 fällt auch noch der Bau der 4 Flügel der Juden-Kaferne.

Die im Jahr 1393 erbaute 3. Ningmauer war um bas Jahr 1693 fast an allen Punkten verschwunden, ober mit in die neuen Befestigungen hineingezogen worden.

Nachbem die Franzosen sich im Jahr 1684 nach einer fünswöchentlichen sehr energischen Belagerung in den Besit der Festung gesetzt hatten, ordnete Ludwig XIV nicht allein eine sofortige gründliche Herrstellung der sehr zerstörten Festungswerke an, sondern ertheilte auch den Besehl den Blat durch unverzügliche Vervollständigung und Vermehrung

<sup>\*)</sup> Bur bessern Berstänblichseit sei hier bemerkt, baß die in altern Schriften mit bem Namen Rebouten belegten Werke eigentlich eine Art gemanerter Blodhauser waren, welche später, nachdem man sie mit Erdwällen umgeben hatte, ben Namen Reduit erhielten. Die auf solche Weise nach und nach entstandenen Werke (betachirte Bastione mit Reduit) sühren in den Festungs-Archiven verschieden Namen, so daß sie bald Fort, bald Erveloppe, bald anch nur gang einsach Reduit benannt werden. Um Berwechselnugen zu vermeiden, werden wir diesen im weitern Berlauf bieser Abandlung, wenn es sich um das Ganze handelt, in der Regel mit "Fort", den Erdwall mit "Enveloppe", und das gemanerte Kernwert (die Redoute) mit "Neduit" bezeichnen.

ber bereits vorhandenen Werke in einen besonders widersstandssähigen Wassenplatz umzuschaffen. Mit diesem höchst wichtigen Austrage betraute er einen der berühmtesten Insgenieure jener Zeit, den General Bauban, welcher bei der kurz vorher stattgehabten Belagerung eine ganz besondere Geschicklickeit an den Tag gelegt, und die Schwächen der Festung ziemlich genau kennen gelernt hatte.

Die projektirten Arbeiten wurden unverweilt in Angriff genommen und mit einem Eifer betrieben, als ob Frankreich bes unbestrittenen Besitzes der Festung schon gewiß wäre, und sich nie mehr aus derselben zu entsernen gedächte. Man kann sich hiervon einen Begriff machen, wenn man bedenkt daß täglich 3,000 Mann beim Festungsbau beschäftigt waren. Diese Arbeiten bestanden nun speziell in folgenden:

Auf der äußern Front der Sene wurden in den Jahren 1684 und 1685 drei neue gemanerte Reduits erbaut, welche in die Zwischenräume der bereits vorhandenen zu liegen kamen, weil Lauban sich, wie an einer andern Stelle erwähnt, kurz vorher von der Vortresslichkeit dieser Werke, überzeugt hatte. Er gab diesen neuen Reduits jedoch bedeutendere Dimensionen, bei einer bastionsartigen Form mit spitz zusammenstoßenden Facen. Es waren dies die Reduits Royal (Chanclos), Lauban und Lambert. Dieselben bestanden aus einer bombensicher eingedeckten obern Stage mit Plattsform und einem Souterrain, und waren gleich den ältern derartigen Verken mit Temolitions-Minen versehen und von einem tiesen Graben umgeben. Bei Gelegenheit des Banes dieser Reduits wurden die bereits vorhandenen gleichzeitig hergestellt und erweitert.

Der schwächste und beshalb bem Angriff am meisten außgesetzte Punkt war das Bastion Barlaimont, so lange nämlich die gegenüber gelegenen Höhen nicht befestigt waren. Bauban beschloß beshalb bieselben mit in die Befestigung hineinzuziehen. Mit bieser Arbeit wurde bereits im Jahr 1685 ber Ansang gemacht, und zwar zunächst mit dem Bau von Fort Nieber-Grünewald, dem dann zunächst die Erbauung bes Forts Ober-Grünewald solgte. Ersteres erhielt die Form eines Kronen-, letteres die eines Hornwerks.

Durch die Anlage der vorgenannten Werke zwang man den Angreifer, entweder erst diese zu nehmen, bevor ein Angriff auf Bastion Barlaimont erfolgen konnte, oder aber einen gleichzeitigen Angriff gegen alle drei Werke zu führen.

Jum Abschluß ber Vorstadt Pfassenthal gegen das Merscher-Thal wurde in derselben Zeit eine krenelirte Abschlußmaner von dem Kronenwerk Nieder-Grünewald quer über das Alzette-Thal dis zum Reduit Barlaimont geführt. In dieser Mauer befanden sich auf dem rechten Flußuser das Siechen-, auf dem linken das Sich-Thor. Ersteres nannten die Franzosen auch: porte des dons-malades. Die Thore führen beide durch starke viereckige Thürme, welche mit Machicoulis versehen sind. Die Werke Ober- und Nieder-Grünewald verband man unter sich durch eine das dazwischen gelegene Höhlenthal abschließende krenelirte Mauer, in welcher sich auf der Thalsohle das Höhlen- oder St.-Mathias-Thor befand. Durch dieses Thal führte in früheren Zeiten eine Römerstraße.

Weiter aufwärts wurde das Alzette-Thal gleichfalls durch eine krenelirte Mauer abgeschlossen, welche sich an das Fort Ober-Grünewald einerseits, und an die linksseitigen Felsen des Bock andererseits, anlehnte. Durch dieselbe führte auf dem rechten Flußuser des Mansselber= (auch St. Peters=) Thor aus der Vorstadt Afassenthal nach der Vorstadt Clausen.

Im Jahre 1688 wurde zu bem Bau bes vor bem Hornwerk Ober-Grünewald gelegenen, bombensicher eingebeckten kleinen Reduits Thüngen \*) geschritten.

<sup>\*)</sup> Richt zu verwechseln mit bem fpater erbauten großen Rebuit binter ber Reble ber Enveloppe gleichen Ramens.

Bur fernern Berstärkung bes Punktes bei Bastion Barlaimont erfolgte in bemselben Jahre noch die Anlage bes Ravelins die drei Tauben\*) genannt, in dem Bergabhange vor und unter dem Gouvernements-Bastion. Die Gestaltung des Terrains bedingte die Erbauung dieses Werkes in drei übereinander gelegenen Terrassen, um den vorliegenden Abhang des Tintenberges, der sich unterhalb Bastion Barlaimont hinzieht, seiner ganzen Länge nach besser bestreichen zu können. Gleichzeitig mit der Anlage des vorerwähnten Werkes, ersolgte die Aussührung der niedern Besestigungen längs der Piassenthaler-Thor-Passage, so wie die Besestigung des untern Psassents.

Bur Verstärfung ber Rahm-Besestigung, wurden in bersselben Periode, vor der alten Rahm-Mauer das Rahm-Rasvelin, und vor diesem, als noch weiter vorgeschobener Posten, das gemauerte Reduit de la Bombarde, später Rumigny genannt, erbaut.

Jum Schut ber Festung gegen ein Bombarbement von ben nahe gelegenen Höhen auf bem rechten Ufer bes Petrus-Baches, welches von bem Hornwerk Verlorenkost nur ungenügend verhindert werden konnte, erbaute Bauban im Jahre 1685 an dieser Stelle mehrere neue Werke, und zwar zunächst das gemauerte bombenseste Reduit Bonnevoie, später in der Regel nur mit dem Namen Groß-Wallis belegt, so wie das Fort Bourbon. Dei dieser Gelegenheit verbesserte er das Hornwerk Verlorenkost, und umgab alle diese Werke mit einem zusammenhängenden gedeckten Wege, wodurch der eigentliche Grund zu der äußern Thionviller-Front gelegt, und der Besit des Petrus-Thales gesichert wurde.

Die bedeutenden Bermehrungen der Festungswerke bedingsten auch eine größere Besatung, weshalb auf deren Unter-

<sup>\*)</sup> Diefe Benennung foll von einem Safthause "gu ben brei Tauben" berruhren.

bringung Bedacht genommen werden mußte. Es wurden zu diesem Zweck in der Zeit von 1685 bis 1688 die Baubans, Reuters, Heiligegeists, Theresiens und Nahmskafernen erbaut, von denen die lettere aus fünf abgesonderten Flügeln bestand.

An diese Kaiernenbauten schloß sich dann ferner noch die Erbanung des Zeughaus: (Gewehrfaal:) Gebäudes, so wie die der bombenfesten Kriegs-Pulvermagazine St. Jost, Marria-Theresia und Heiligegeist (Louis) an.

Behufs zwedmäßigerer Berbindung der Oberstadt mit den Unterstädten, so wie der lettern u ter sid., wurde der sogenannte Neueweg angelegt, welcher mit mehreren Abzweigunsgen unter der Schlosbrücke hindurchführte.

Im Monat Juni 1687 kam Ludwig XIV selbst nach Luxemburg, um die Stadt und Festungswerke zu besichtigen und sich von dem Fortgange der Banthätigkeit an den letteren zu überzeugen.

Ten Beschluß der Bauten in dieser Beriode machten die Kavaliere Camus und Jost, welche im Jahre 1697 vollendet worden find.

In dem eben genannten Jahre kam Luxemburg, nachdem Frankreich unermeßliche Summen auf die Festung verwendet hatte, und noch zu verwenden im Begriffe stand, in Folge des Myswicker-Friedens wieder an die spanischen Krone. Die Franzosen mußten den Plat daher räumen und an die Spanier übergeben. Nach zehnjährigem Besit verließen sie die Festung am 28. Januar 1698, worauf eine gemischte Garnison von spanischen, holländischen, bairischen und pfälzischen Truppen in dieselbe einrückte.

Beim Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges erklärte sich bie nieberländische Regierung für den Herzog Philipp von Anjou, und der General-Statthalter der Niederlande nahm im Einverständniß mit den Spaniern im Jahre 1701 fran-

zösische Besatung in Luxemburg auf, welche bie Truppen ber übrigen Alliirten jum Abzug zwangen.

Erst nachbem Kaiser Carl VI von Deutschland in den Besitz seiner deutschen Erblande eingesetzt worden war, gelangte er auch wieder in den Besitz des Herzogthums Lüxemburg. Am 7. Januar 1715 rückten die Oesterreicher in Gemäßheit des Friedens von Rastatt daher wieder in die Festung ein.

Kaiser Carl nahm mährend seiner Regierung die seit 1688 ins Stoken gerathenen Festungsbauten in der Absicht wieder auf, den Plat durch eine Anzahl projektirter Neubauten und viele sonstige Verbesserungen gegen alle seindlichen Angriffe möglichst sicher zu stellen.

Diese Arbeiten, welche unter ber obern Leitung bes General-Ingenieurs ber Nieberlande, be Beaufe, zur Ausführung kamen, waren folgende:

- 1726. Berstärkung ber äußern Thionviller-, Trierer-, Grünewälder- und Neuthor-Fronten durch verschiedene Berbesserungen, wobei es sich in Bezug auf letztere namentlich um die Anlage eines umfassenden Minensystems handelte.
- 1728. Anlage ber Bourbon-Schleuse, bestehend aus einem gemauerten Damm mit Wasserdurchlässen, welcher sich rechts und links an die steilen Felswände anlehnte, und durch in den Felsen eingesprengte Kommunikationen einerseits mit dem Fort Bourbon, andererseits mit der Oberstadt in unterirdischer Verbindung stand, so daß auf diese Weise eine Verbindung der äußern Thionviller-Front mit dem corps de la place hergesstellt wurde.
- 1729. Erbauung ber Enveloppe Peter, behufs Deckung bes gleichnamigen Reduits gegen bireftes Feuer, wodurch das Fort Peter entstand.
  - Ferner, Erbauung der Enveloppe Groß-Mallis zur

zur Dedung bes 1685 erbauten gleichnamigen Rebuits, von wo an also bas Fort Groß-Wallis entstanb.

- 1730. Beginn bes Baues von Fort Charles mit seinem Rebuit.
  - Desgleichen ber Kontregarben ber Raveline Camus: Jost und Marie-Camus, so wie ber Reboute Neipperg.
  - Desgleichen ber Grundschleuse an Stelle ber bisher bestandenen ungenügenden Pfahlschleuse. Dieselbe bestand aus einem gemauerten, mit Schleusen-Durch-lässen versehenen Damm, welcher das Alzette-Thal unweit der Einmündung des Petrusbaches in die Alzette abzusperren bestimmt war. Durch diesen Damm führte auf dem linken Flußuser das äußere Grund-Thor durch das Thionviller-Thor nach der äußern Thionviller-Front, auf dem rechten das Bissener-Thor durch das Bissener-Pförtchen in das Pulvermühlen- (obere Alzette-) Thal.

Napoleon I. hatte die großartige Idee, an der Stelle der Grundschleuse, eine Brücke vom Heiligengeist nach dem Nahm-Plateau erdauen zu lassen, was für den bürgerlichen Verkehr, wegen Abkürzung der Straße nach Trier, namentlich aber für die Festung von ersheblichem Nutzen gewesen wäre, weil dadurch für den Kriegsfall eine fürzere und erleichterte Verdindung zwischen den Truppen des Nahm und der vorliegenden Werke mit denen der Oberstadt, und umgekehrt ermöglicht worden wäre.

— Schließlich fand in bemselben Jahre ebenfalls noch die Erbanung des Magazins Dünnebusch an der Pfaffenthaler-Thor-Passage statt.

Bu benen in bieser Periode ausgeführten Bauten gehören ferner noch:

1731. Das Fort Groß: Elisabeth.

- 1731. Die zurudgezogenen Flanken-Kasematten bes Forts Bourbon.
  - Die Lünette-Coupée, links von Fort Bourbon.
  - Die Lünette Rlein-Glifabeth, ebendafelbft.
  - Die Lünette Klein-Wallis, rechts von bem Hornwerk Berlorenkoft.
  - Die kleinen Lünetten im gebeckten Wege zu beiben Seiten bes Forts Groß-Clisabeth.
  - Die 4 kleinen Lünetten in den eingehenden Waffenplätzen bes innern gebeckten Weges der Neuthor-Front, zwischen den verlängerten Kapitalen der Bastione Jost und Marie. Es waren dies gemauerte Hohlbauten mit Revetement en Decharge und Graben, durch welche Komunikationen auf den gedeckten Weg und nach den vorliegenden Werken führten.
- 1732. Das Navelin Avancée-Thionville mit seinem Reduit.
  - Das Fort Thüngen, bestehend aus einer, die früher erbaute Redoute umgebenden großen Enveloppe (betachirtes Bastion), und einem bedeutendem hinter der Kehle gelegenen neuen Reduit.
  - Die Mansfelder Schleuse, auf der Thalsohle der Alzgette, in ter Nähe der bereits früher erbauten Absschlußmauer.
- 1733. Die Enveloppe (Baftion) Louvigny zur Deckung ber gleichnamigen gemauerten Reboute, woburch bas Fort Louvigny entstand.
  - Die gemauerte Neboute (Nebuit) Rheinsheim, auf bem äußersten linken Flügel ber Front ber Ebene, in etwas vorgeschobener Lage, nur von einem gebeckten Wege umgeben. Man hielt bieses Werk bamals, und zwar mit Necht, als besonders wichtig gegen einen auf biesem Flügel beabsichtigten regelmäßigen Angriff.

- 1733. Die gemauerte Reboute (Rebuit) Olizy, vorwärts von dem Fort Rieder-Grunewald auf der höhe, nur von einem gedeckten Wege umgeben.
- 1734. Die Enveloppen Royal (Chanclos) und Marie, zur Deckung der gleichnamigen Reduits, wodurch Fort Royal und Marie entstanden.
- 1735. Das betachirte Bastion Rubamprez, vor dem Rahms-Ravelin, und noch weiter vorwärts, auf der vers längerten Kapitale von Rubamprez, das betachirte Bastion Rumigny, als Enveloppe des früher erbauten Reduits. Es entstanden dadurch die Forts Rubamprez und Rumigny.

Sleichzeitig mit ber Erbauung ber vorgenannten Berte erfolgte auch bie Befestigung bes äußern Trierer-Thores burch einen besonderen Abschnitt.

In dem Jahre 1735 wurde an Stelle der früheren hölzernen Brüde die schöne, massive Schloßbrüde erbaut, welche aus zwei Etagen übereinander gesetzter Bögen besteht. Durch den untern großen Bogen führt der Neueweg; die Brüdenspfeiler wurden mit Demolitionsminen versehen.

Schließlich fällt in bas vorbezeichnete Jahr auch noch ber Ban ber massiven Brücke am innern Neuthor, burch beren Pfeiler außer ber obern, freien Kommunikation auch noch eine unterirbische nach dem Neuthor-Ravelin führt. Die Bollendung bieses Baues erfolgte erst im Jahre 1737.

Die Verlängerung ber Theresien-Kaserne datirt vom Jahr 1736, die Erbauung der Enveloppe Lambert vom Jahr 1737, und der Enveloppe Lauban vom Jahr 1739, von wo ab diese Werke mit ihren Reduits in die Kathegorie der Forts traten.

In dem letterwähnten Jahre erbaute man schließlich noch die kleinen Lünetten zwischen den Forts Bauban und Marie, sowie zwischen den Forts Bauban und Louvigny, innerhalb des äußern gedeckten Weges.

Die Kaiserin Maria-Theresia (1740—1780), welche nach Carl VI. Tode ben österreichischen Thron bestieg, schenkte ber Festung Luxemburg eine ganz besondere Ausmerksamkeit und ließ sofort nach bem Antritt ihrer Negierung die Arbeiten zu einer sernerweiten Verstärkung des Plages wieder aufnehmen. Es waren folgende:

1740—1741. Erbanung der Enveloppe des Neduits Barlaismont, der sogenannten Chutes, und der beiden Niederwälle (Faussessbrayes) im Abhange des Tintenberges.

1741. Ausgraben der Schachte für den Rothen-Brunnen in der Großstraße und den Brunnen auf dem Paradeplat, beide in einer Tiefe von resp. 205 und 187 Fuß, sowie Ueberwölbung derselben mit bombensichern Brunnenhäusern, welche Arbeiten erst im Jahr 1776 vollendet worden sein sollen.

1743. Anlage ber Deckung am Sich-Thor, aus Wall und Graben mit Thorausgang bestehend.

1744—1745. Aussprengen bes Bock-Felsens und Sinrichtung bes baburch gewonnenen Raumes zu einer großen Felsen-Kasematte. Diese Räume sind ziemlich schön und trocken, wahrhaft riesenmäßig, dabei ein fortisikatorisches Kunststück und unstreitig das bewundernswertheste an der ganzen Festung. Näheres hierüber werden wir an einer andern Stelle solgen lassen.

1745. Erbauung der beiden Niederwälle (Fausses) auf den Felsenabsätzen vor der Kurtine Louis=Beck behufs Erzielung einer niedern Vertheidigung des Petrus=Thales.

1746—1748. Abschälen bes Felsens auf bem äußern Glacis ber Neuthor-Front von Fort Charles bis gegen Fort Rheinsheim.

- 1746. Erweiterung und Vervollständigung der Kasematten der Pastete, welche schon früher und zwar größtentheils von den Spaniern angelegt — waren. Vertiefung des Grabens von Fort Charles um 9 Fuß.
- 1746—1751. Anlage ber Kasematten unter ben Nieberwällen (Faussestranes) vor ber Kurtine Louis-Beck, so wie der Souterrains und Kasematten längs des Felsen: Escarpements des Petrus-Thales von Fort Rheinsheim und Fort Peter dis zur Lastete und der Bourbon-Schleuse.
  - 1747. Anlage ber Kasematte unter ber linten Flanke bes Bastions Varlaimont zur Grabenbestreichung.
    - Desgleichen ber Kasematte unter ber rechten Flanke bes Bastions Beck zum Bestreichen bes vorliegenden Bergabhanges.
      - Desgleichen ber Felsen=Kasematte von brei Scharten, vorwärts vom Bastion Barlatmont zum Bestreichen bes Escarpements.
  - Desgleichen ber brei Felsen-Rasematten, jebe von zwei Scharten, noch etwas weiter vorwärts als die vorhergenannten, zum Bestreichen bes Pfassenthales.
  - Erbauung der beiden vor einander gelegenen Lünetten la Chapelle in dem Waffenplatz des äußern gedeckten Weges der Neuthorfront, zwischen den verlängerten Kapitalen von Fort Marie und Noyal.
  - 1752. Herstellung einer fahrbaren freien Kommunistation aus bem Hauptgraben bei Kontregarbe Jost nach bem gedeckten Wege und Fort Peter.
  - 1756. Anlage ber Gallerie Petrus-Poterne in ber Fausse-braye zum Bestreichen ber Kontregarde bes Bastions Jost.

1757. Erbauung bes Kriegs-Pulver-Magazins außer= halb ber Kehle bes Forts Ober-Grunewald.

Bon dieser Zeit an trat insofern wieder ein Stillstand bei den Festungsbanten ein, als keinerlei Neubauten zur Aussührung kamen, und man sich hauptsächlich nur darauf beschränkte, die vielen noch in Arbeit besindlichen Werke zu vollenden, obgleich Maria-Theresia im Vertrage von Versailles die Verpslichtung übernommen hatte, die Festung zu schleifen. Es waren namenllich die Forts Neipperg, Groß-Wallis und Groß-Elisabeth, welche ihrer Vollendung noch entgegensahen.

Außer mehreren Militär-Verwahrungsgebäuben, wie z. B. bas Artillerie-Bagenhaus Camus, bas Proviant-Magazin am Fuße bes Bod und bas Artillerie-Bagenhaus auf bem Nahm, welche in ben Jahren 1765 bis 1777 erbaut worden waren, ist hier noch der Ausschachtung bes Neuthor-Brunnens Erwähnung zu thun, welcher 1776 begonnen und 1779 vol-lendet worden ist. Die Tiefe des Brunnenschachtes beträgt 214 Fuß. Das Brunnenhaus ist dem der übrigen Brunnen der Oberstadt ähnlich.

Nach dem Tode Maria-Theresia's folgte Joseph II. (1780 bis 1790) als Kaiser von Teutschland. Schon in dem Jahre nach seiner Throndesteigung besuchte er die Niederlande und speciell die Festung Luxemburg, wo er sich durch sein huld-volles Austreten dalb die Herzen seiner Unterthanen zu gewinnen wußte. Bei dieser Gelegenheit besichtigte er zu Kuß die Stadt und alle Festungswerke, selbst die unterirdischen Kommunikationen und kasemattirten Näume. Um den Bewohnern einen besondern Beweiß seiner Hürsorge zu geben, ließ er sofort 4 neue Friedens-Pulver-Magazine außerhalb der Stadt anlegen, um letztere durch die Unterbringung der Pulvervorräthe in denselben vor ähnlichen Unglücksfällen zu sichern, wie sie in früheren Zeiten bereits vorgekommen

waren. Leiber war biese Maßregel nicht von langer Dauer, benn schon während ber Blokabe von 1794—1795 wurden bieselben wieder zerstört.

Unter der Regierung des Kaifers Franz II. drangen die Franzosen in das Luxemburgische ein, verwüsteten das Land und des drohten schließlich auch die Festung Luxemburg. Der Festungs-Gouverneur, der österreichische Feldmarschall v. Bender, traf in Folge dessen alle Anstalten zu der träftigsten Gegenwehr.

Gegen Ende des Jahres 1794 umzingelten die Franzosen die Festung mit einer ansehnlichen heeresmacht. Dies führte zu einer Blokade, welche fast 7 Monate dauerte und den Plat schließlich den händen der Franzosen überlieferte. Am 7. Juni 1795 rückten die siegestrunkenen Republikaner in die Kestung ein.

Unter der französischen Nepublik geschah in der nächsten Zeit, nach der Besiknahme, so zu sagen gar nichts, um die Festungswerke wieder herzustellen. Da es dis zu jener Zeit auf dem Nahm immer noch an Wasser mangelte, so verssuchten es die Franzosen, den von den Desterreichern in früheren Jahren begonnenen Brunnenschacht weiter auszusarbeiten, welche Arbeit sie jedoch nicht zu Ende führten.

Nachdem die französische Republik zu Grabe getragen worden war und Napoleon I. den republikanischen Schwinzbeleien ein Ende gemacht hatte, traf derselbe im Jahre 1804 persönlich in Luxemburg ein, um sich von dem Zustande der Festungswerke zu überzeugen. Es wurden indessen vor der Hand keinerlei Anordnungen zur Herstellung der Werke getrossen. anM schien der Festung damals keinen besondern Werth beizuzlegen, und beschäftigte sich hauptsächlich nur mit der Instandshaltung der Thorpassagen, der Kasernen und den durchaus nothwendigen Neparaturen einiger Werke. Bei dieser Gelegensheit wurden über den Haupteingängen der Thore die franzzösischen Embleme angebracht.

Im Jahre 1807 ward Luxemburg von einem schrecklichen Unglück heimgesucht. Das Pulver-Magazin Verlornekost slog nämlich, vom Blis getroffen, mit seinem Inhalt von über 2000 Centner Pulver in die Luft und richtete ungeheure Verheerungen an den Gebäuden und Festungswerken, namentlich aber in der Vorstadt Grund und an dem Horn-werk Verlornekost an.

Da das Nevetement der Kurtine Marie-Barlaimont sich in einem sehr desecten Zustande befaud, so beschloß man im Jahre 1809, um dem gänzlichen Sinsturz zuvorzusommen, dasselbe gründlich zu erneuern, bei welcher Gelegenheit das durch dieselbe führende Neuthor gleichfalls hergestellt wurde.

Machdem Luxemburg in Folge ber Ereignisse von 1814 in den Besitz des deutschen Bundes mit preußischer Garnison übergegangen war, sollte die Instandhaltung der Festung gemeinschaftlich von Preußen, welches einen Genies und einen Artilleries Director zu stellen, und von den Riederslanden, welche einen Ingenieur zur Aussührung der techenischen Arbeiten zu kommandiren hatte, besorgt werden. Borläusig wurden jedoch an den Festungswerken sowohl, als an dem vorhandenem Kriegsmaterial nur die nothdürstigsten Arbeiten ausgeführt, weil sehr umfangreiche Hersstellungen in Aussicht genommen waren.

Es wurden zunächst besondere Lokal-Commissionen aus Mitgliedern verschiedener Mächte des Bundes gebildet, welche sich von dem Zustande der Festungswerke 2c. zu überzeugen, die Kostenanschläge zu deren Gerstellung aufzustellen und demnächst vorzulegen hatten. Diese Commissionen machten eine Menge Vorschläge in Vezug auf die Herstellung des Bestehenden aber Versallenen, legten eine Auzahl schöner und großartiger Projekte zu umfangreichen Veränderungen und Neubauten, so wie zur Neuanlage von kasemattirten

Räumen vor, von benen bie meisten ihrer Realisirung heute noch entgegensehen.

Erst im Jahr 1826 kam ber beutsche Bund zu bem Entschluß, mit ben Restaurations: und Verstärkungsarbeiten ber Festung Luxemburg vorzugehen. Bei dieser Gelegenheit wurden zunächst die schahhaften Nevetements aller Art, dann die Neduits, die Brücken und nach und nach alle Theile der Festung in Bezug auf die ersorberlich erachteten Herstellungen berücksichtigt. Gleichzeitig wurden die ganz zwecklosen kleinen Lünetten der äußern Neuthorfront zwischen den Forts Barslaimont dis Peter durch Einebenen vollständig beseitigt, und die hierdurch entstandenen offenen Näume zwischen den einzelnen Forts durch Erdbrustwehren (eine Art Kurtinen) geschlossen, welche letztere sich an die Kehlen der Enveloppen dieser Forts anlehnten. Eine der erwähnten Lünetten ließ man jedoch fortbestehen, aus dem einzigen Grunde, weil sich in derselben der Garten des Festungs-Kommandanten besand.

Die Vereinigung bes Neuthor-Ravelins mit seiner Kontregarbe zu einem einzigen zusammenhängenden Werke fällt ebenfalls in diese Zeit, ebenso die Anlage einer befahrbaren Rampe aus diesem Ravelin nach dem Hauptgraben.

Im Jahre 1827 fand die Erbauung der neuen Hauptwache auf dem Paradeplat, an Stelle der alten, Statt.

Im darauffolgenden Jahre (1828) wurden die Küchen für die Truppen auf dem Nahm, dem Heiligengeist und an der Neuthor-Kaserne, im Pfaffenthal und an der Juden-Kaserne eingerichtet resp. neu erbaut. Auch fand der Neusdau der bedeckten Neitbahn auf dem Heiligengeist in demsselben Jahre Statt.

Die Reduits (gemauerten Nebouten) ber Neuthorfront, welche früher mit Plattformen versehen waren, erhielten in ben Jahren 1829 und 1830, nach vorhergegangener gründlichen Herstellung berselben, sämmtlich neue Schieferbächer,

mit Ausschluß von Rheinsheim, welches zwar hergestellt wurde, seine Plattform jedoch beibehielt. Gleichzeitig wurden auch noch die Flanken-Kasematten von Fort Bourbon, die Reduits von Fort Groß-Wallis und Neipperg, so wie das Rahm-Reduit hergestellt und mit Schieferbächern eingedeckt.

Beim Ausbruch der belgischen Nevolution wurden die Hersftellungsarbeiten an der Festung bis zum Jahre 1835 untersbrochen.

Nach biefer Pause waren Seitens des deutschen Bundes neue Geldmittel angewiesen worden, so daß die hierunter näher bezeichneten Arbeiten in den nächstfolgenden Jahren zur Ausführung kommen konnten. Es waren dies im Wesfentlichen folgende:

- 1835. Gründliche Herstellung bes Forts Charles mit Einschluß seines Reduits, letteres mit Beibes haltung seiner Plattform.
  - Desgleichen der Neduits Lambert und Olizy, wobei ersteres ein Schieferdach bekam, letteres feine Plattform beibehielt.
- 1836. Tesgleichen bes Forts Thüngen incl. Reduit

   Umbau und Erweiterung der bei der Blokade
  von 1794 in Erde erbauten Flesche Fetschens
  hoff zu einem revetirten Fort mit Reduit,
  welches im Jahr 1842 zum Andenken an die
  vielseitigen Berdienste des in den Ruhestand
  versetzen Festungs Rommandanten, Generals
  Lieutenant du Moulin, den Namen "Fort du
  Moulin" annahm.

Herstellung und Erweiterung bes Forts Groß: Clifabeth.

1837—1838. Ausbesserung der krenelirten Mauern und fonstigen Besestigungen des Bock, so wie der verschiedenen Thalabschlußmauern.

- 1838. Aufftellung eines eifernen Bumpenwertes über bem Brunnen auf bem Seiligengeift.
- 1841. Erbauung eines Brunnenhauses über bem eben genannten Brunnen.
- 1842—1843. Aufstellung eines Pumpenwerkes und Erbauung eines Brunnenhauses über bem Nahmbrunnen.
  - 1847. Einebnen des Werkes Klein-Wallis auf der äußern Thionviller-Front und Erbauung eines defensiblen, bombensichern Blockhauses in dem durch den Abbruch entstandenen Waffenplatz.
    - Herstellung bes Forts Rubamprez und Ersbauung eines befensiblen, jedoch nicht bombenssichern Reduits in demselben, als Friedenssulvermagazin.

In Folge der Ereignisse des Jahres 1848 legte der beutsche Bund der bisherigen Festung Luxemburg die Qualität als "Reichsfestung" bei, welche Berordnung jedoch schon im Jahre 1850, unter gleichzeitiger Entsernung der über der Festung angebrachten Reichsinsignien, wieder rücksängig gemacht wurde.

Da wegen der Nevolution von 1848, und der darauf ersfolgten Proklamation der Republik in Frankreich, ein Krieg mit diesem Staate nicht zu den Unmöglickeiten geshörte, so schien es dei der exponirten Lage der Bundessestung Luxemburg gerathen, daß man sich auf den eventuellen Fall einer Belagerung gesaßt mache. In dieser Boraussicht wurden neben den gewöhnlichen Armirungsarbeiten in dem Hauptgraden der Neuthorfront mehrere Gradenabschlußmauern errichtet, so wie an den Kehlmauern der Naveline Camus-Marie, Camus-Jost, und den Kontregarden der Bastione Camus und Jost bebeckte Geschüßausssahrten angelegt, um das Armiren dieser sehr hoch geslegenen Werke zu erleichtern. Diese Vorrichtungen bestehen

aus ziemlich breiten und bequemen Treppen, mit Rabgeleisen zu beiben Seiten der Stufen, auf welchen die Geschütze mit Erbwinden ohne große Mühe auf die betreffenden Werke geschafft werden können.

In den Jahren 1858 bis 1860 wurde eine große Anzahl neuer Hohltraversen auf verschiedenen Festungswerken, namentlich auf der Neuthorfront, erbaut.

Die in bieser Zeit außerbem noch zur Ausführung gekommenen, theils sehr großartigen Bauten lassen wir hier ber Reihe nach folgen:

- 1858—1859. Erbauung eines neuen gemauerten Blockhauses mit Ausfallthor in bem äußern gebeckten Wege ber Neuthorfront, rechts von Fort Louvigny.
- 1858—1860. Erbauung bes großen bombensichern Ariegs-Lazareths auf der Fausse-braye über der Borstadt Grund, welches jedoch später wegen seiner nicht entsprechenden Lage zur Kaserne bestimmt wurde.
- 1859—1860. Erbauung bes Park-Forts auf ber Parkhöhe, hestehend aus einer Erbenveloppe mit ge mauertem, bombensicherm Neduit.
  - 1860. Errichtung zweier krenelirten, die Thalschluchten zu beiden Seiten der Parkhöhe abschließenden Mauern, von denen die rechtsseitige das Neues Thor, die linksseitige das Thor am Judenskirchhofe enthält.
    - Anlage ber kasemattirten Batterie Altmünster auf dem äußersten Vorsprunge des Bock, zum Bestreichen der Trierer-Straße und zur Verstheidigung des Neuen-Thores.
    - Erbauung zweier kasemattirten Batterien, bie eine an ber Einmündung ber Eisenbahn in das Hornwerk Verlornekost, die andere am Ausgange berselben, beibe zum Bestreichen der Bahnlinie.

- 1860. Erbauung zweier ähnlicher Batterien, die eine am rechten Flügel der Rahm-Mauer, die andere, biefer gegenüber, ebenfalls zum Bestreichen der Eisenbahn.
- 1860—1861. Erbauung eines neuen Kriegslaboratoriums auf der Fausse: brane unter dem Grundschleusens Baltion.
  - Anlage der kasemattirten Batterie Lambert auf der Neuthorfront, in der Kurtine zwischen Fort Beter und Lambert.
    - Erbauung des Kriegs-Pulvermagazins im Ravelin Camus-Marie.
  - Desgleichen von 4 bergleichen in ben Lünetten bes innern gebeckten Beges ber Neuthorfront, Behufs Unterbringung ber Pulvervorräthe außerhalb ber Stabt.
  - Desgleichen bes Rriegs = Bulvermagazins im Retrus-Thale, hinter ber Kehle von Fort Groß= Elisabeth.
  - Desgleichen eines eben solchen im Innern bes Forts Nieder-Grunewald, an Stelle des bei Fort Ober-Grunewald wegen Anlage der Eisenbahn zum Abbruch gekommenen.
- 1861—1862. Erbanung bes großen, bombenfesten Proviant= (Körner=) Magazins auf dem Heiligengeist.
  - Desgleichen bes Artillerie-Wagenhauses in ber Berlängerung ber Theresien-Kaserne.
- 1862—1863. Desgleichen ber bombensichern Kaserne auf bem Rahm.
  - 1863. Desgleichen bes Kriegs-Lazareths im Grunde, neben bem alten Friedens-Lazareth.

Nach Bollenbung und Belegung ber neuen, außerhalb ber Stadt gelegenen Kriegs-Pulvermagazine, wurden bie

beiben Kriegs-Bulvermagazine in ber Oberstadt (Maria-Theresia und Heiligegeist) in ben Jahren 1863 und 1864 durch Abbruch gänzlich beseitigt.

Die burch bie Gifenbahnanlagen fonft noch nöthig ge= worbenen Bauten und Beränderungen an ben Festunas= merten, bestehend unter andern in 3 großen und 1 fleinen Biabutt über bie tief eingeschnittenen Thaler, fo wie einer fehr langen fteinernen Brude (Bafferelle) über ben Betrus= bach, behufs Berftellung einer birecten Berbindung ber Oberftadt mit bem Bahnhofe und ber äußern Thionviller= Front, tamen ebenfalls in ben fechsziger Sahren gur Ausführung. Die Rosten für biese Bauten, so wie für bie burch biefelben nothwendig gewordenen Korrekturen an den Kestungs= merten fielen jeboch nicht bem Festungsbaufonbs, sonbern ber Gifenbahn-Gefellichaft und ber ftabtischen Raffe gur Laft. Nach einem vom Militär-Gouvernement im Jahre 1858 aufgestellten Rostenanschlage beliefen fich bie Rosten für bie in Folge ber Gifenbahn-Unlagen als nothwendig erachteten Neubauten und Beranberungen an ben Festungswerten, mit Ausschluß ber Biabutte und ber Bafferelle, auf bie Summe von 1,814,000 Franten, welche jedoch später (1867) auf 806,250 Franken ermäßigt murbe.

In Folge der Erbauung der mehrerwähnten Verdindungsbrücke der Oberstadt mit dem Bahnhose wurde die erstere um ein neues Thor, das Heinrichs-Thor, bereichert, welches in der linken Flanke des Bastions Louis erbaut wurde. Dasselbe ist zur Vertheidigung eingerichtet und führt seinen Namen zu Ehren Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich, Statthalter des Großherzogthums Luxemburg.

Die Erbauung bes Forts Webell (Bahnhoffort), so wie endlich die Berlegung und großartige Erweiterung des Forts Rheinsheim, an welch letzterem noch bis zum 13. Mai 1867 gearbeitet wurde, machten den Beschluß der Bauthätigkeit

und haben bem gewaltigen, nunmehr von Deutschland losgerissenen Bollwerke die Krone aufgesetzt. Das Fort Wedell führt seinen Namen zu Shren des Festungs-Gouverneurs, des Senerals der Kavallerie von Wedell, welcher zur Zeit seiner Erbauung in Luremburg stationirt war.

Wenn man erwägt, wie außerordentlich viele Millionen auf die Erbauung der Festung Luxemburg und die allmählige Erweiterung und Vermehrung ihrer Vertheidigungswerke verwendet worden sind, so kann man sich des Gedankens nicht erwehren, wie bedauerlich es wäre, wenn diese enormen Summen als gänzlich weggeworfen betrachtet werden müßten.\*)

<sup>\*)</sup> Die Erbauung bes Forts Bebell foll incl. Terrainerwerb circa 190,000 Thaler und bie von Rheinsheim circa 80,000 Thaler getoftet haben.

# Zweiter Abschnitt.

Detaillirte Beschreibung ber Festungswerke in ihrem Zusammenhange jur Zeit ber Neutralitäts. Erflärung bes Großherzogthums im Monat Mai 1867.

Wenn es vielleicht auf ben erften Augenblick als überfluffig erscheinen follte, nach bem bereits Borangeschidten noch eine betaillirte Beidreibung ber Festung Luxemburg und ihrer einzelnen Werke bier folgen zu laffen, fo find wir jedoch ber unmakaeblichen Unsicht, daß dies um so munschenswerther fein durfte, als es wesentlich barauf antommt, die Festung fo= mohl in ihrem Aufammenhange, als in Bezug auf die fpezielle Ginrichtung und die besonderen Gigenthumlichkeiten ihrer ein= zelnen Werte genau kennen zu lernen, ehe man sich ein Urtheil über beren größere ober geringere Bebeutung an= maßen kann. Diese unsere Ansicht burfte sich noch besonders baburch rechtfertigen laffen, als es in fpatern Zeiten, wenn Luxemburg vielleicht einmal ganz und gar aufgehört hat Feftung zu fein, gewiß von besonderem Intereffe fein burfte. autentische Nachrichten über bieses alte, in feiner Art einzig baftebende Bollwert zur Sand zu haben.

# 3m Allgemeinen.

Die Befestigung ber Oberstadt ist ein, wenn auch ganz unregelmäßiges, so boch zusammenhängendes System von Festungswerken, welches im Süden, Sübosten und Often vollständig der Natur angepaßt ist, und sich bis zu einer bedeutenden Höhe — mehr als 200 Fuß — über die Thäler erhebt, während dasselbe im Norden und Westen sich über

bas Plateau hinzieht und zu beiben Seiten an bie Thäler anschließt.

Das Plateau, auf welchem die Oberstadt liegt, ist süblich von dem Thale des Petrusbaches begrenzt, welcher sich an der Sübspize des Plateau's in das Flüßchen, die Alzette oder Elz, ergießt.

Auf bem rechten Thalrande bes Petrusbaches bis gur Alzette bin, liegt eine Reihe vorgeschobener Werke, welche bie äußere Thionviller-Front bilben. Die Alzette, welche beim Gintritt in ben eigentlichen Festungsbereich die Saupt= richtung von Guben nach Norben einschlägt, beschreibt pom Austritt aus dem sogenannten Bulvermühlen-Thale bis jum Mansfelder-Thore einen doppelt gefrümmten — S-förmigen - Bogen, und ift auf biefer Strede fast burdmeg von fteil= abfallenden, meift felfigen Thalrändern eingeschloffen. obere Sälfte bes genannten Bogens umschließt auf bem rechten Ufer bes Flugdens ein fteilgebofchter Bergruden, ber sich nach Often hin verbreitet und im Nordwesten nach bem Thale hin steil abfällt, burch welches die neue Trierer= Strafe führt. Diefer Bergruden, von Westen nach Diten bin ansteigend, ift burch eine Reihe por einander gelegener Werke befestigt, welche zusammen die Rahm-Befestigung ober Die äußere Trierer-Front bilben. Der mittlere und untere Theil bes boppelt gefrummten Bogens bes Flufchens um= faßt auf seinem linken Ufer einen ziemlich schmalen, weit porspringenden Bergrüden, welcher als öftlicher Ausläufer bes Plateau's ber Oberftadt fich bis zur Borftadt Claufen erftredt und nach beiben Geiten bin ziemlich fteil abfällt. Der ber Oberstadt junachst gelegene Theil biefes Bergruckens besteht aus reinem Felsen, in welchem sich die Rasematten bes Bod befinden und auf welchem bie frenelirten Mauern ber Bodbefestigung aufgesett find.

Die Alzette umschließt in ihrem Laufe die Oftseite ber

Oberstadt. An bem Flüßchen selbst liegt oberhalb bie Borstadt Grund, unterhalb bie Borstadt Pfaffenthal, welche Buntte, nebst ber bazwischen liegenben und bereits genannten Borstadt Clausen, mit in die Befestigung hineingezogen sind.

Bon bem Alzette-Thal zweigt sich rechts, unterhalb ber neuen Trierer-Straße, eine enge Schlucht, die des Juden-Kirchhoses, und noch weiter abwärts die des Höhlen-Thales, sowie endlich die des Siechen-Grundes ab. Durch diese Schluchten wird das Plateau des Grünenwaldes in drei gestrennte Ausläuser getheilt, auf denen die Befestigungen der Park-Höhe und der Grunewälder liegen.

Im Westen sind die Befestigungen der Oberstadt durch eine kleine Seene begrenzt, welche sich nordöstlich an das Alzettes, westlich an das Fayenceries und südlich an das Betrus: Thal anschließt. Dieselbe ist in der Richtung von Südost nach Nordwest von dem tiesen RollingersGrunde durchschnitten, welches sich vom Fuße des Glacis dis an das FayenceriesThal erstreckt. Im Allgemeinen steigt diese Sedene ganz sanst nach Nordwesten und bildet zwischen dem RollingersGrunde und dem FayenceriesThale den sogenannten Limpertsderg. Der südwestlich des RollingersGrundes lies gende höhere Bergrücken heißt der Galgenderg. Im Süden und Südwesten erheben sich die Stadt vollständig domis nirenden GasprichersDöhen.

Die Festung Luxemburg zerfällt ber vorbeschriebenen Terraingestaltung entsprechend in 4 hauptfronten:

- A. Die Front ber Chene ober Neuthorfront,
- B. Die Thionviller-Front,
- C. Die Trierer-Front, und
- D. Die Grunemalber-Front,

von benen eine jebe wieber eine innere und eine äußere Front hat.

# A. Die Front ber Gbene ober Meuthorfront.

Sie umfaßt die fämmtlichen Festungswerke, welche bie Oberstadt nach der Sbene hin, vom Pfaffenthal links herum bis zum Petrus-Thal, umgeben.

#### I. Innere Front ber Gbene.

Der Hauptwall bieser Front erstreckt sich vom Bastion Jost bis zum Bastion Barlaimont, umfaßt also die Bastione Jost, Camus, Marie und Barlaimont mit den sie verbinbenden Kurtinen.\*)

Bor den Kurtinen liegen die Naveline Camus-Jost, Marie-Camus und Barlaimont = Marie, letteres auch Neuthor= Ravelin genannt.

Die Bastione sind eben so wie die Naveline von Kontregarben umgeben, welche ben Namen besjenigen Werkes führen, zu bessen Schutz sie angelegt sind, z. Kontregarbe Marie, Kontregarbe Camus-Jost 2c.

Ein gebeckter Weg umschließt bie sämmtlichen eben genannten Werke. In ben eingehenden Waffenplägen besselben liegen 4 kleine, zu Pulver-Magazinen eingerichtete Reduits.

Als zurückgezogene Werke liegen auf dem Hauptwall dieser Front 4 Kavaliere, und zwar: hinter der Kurtine Camus-Jost der Kavalier Jost, hinter den Kehlen der Bastione Camus, Marie und Barlaimont die Kavaliere gleichen Namens. Die 3 ersten sind durch Kurtinen mit einander verbunden.

Sämmtliche Werke der Front sind mit Erbtraversen, theils weise auch mit Hohltraversen versehen. Lettere, an besonders wichtigen Punkten gelegen, sind zur Geschützvertheibigung eingerichtet.

<sup>\*)</sup> Bauban theilte biese Sauptfront in brei verschiebene Angrissfronten und bezeichnete bie Front Jost-Camus als Longwher-Front, Camus-Marie als Marien-Front und die Front Marie-Barlaimont als Renthor-Front.

Die Hauptwerke der Front sind mit bombensichern Verbrauchs-Pulvermagazinen versehen.

Die fämmtlichen Gräben sind bis zu einer gewissen Tiefe in ben Felsen eingehauen, und das sich bis zu einer Höhe von 70 bis 80 Fuß erhebende Nevetement des Hauptwalls auf benfelben aufgesetzt.

Um nun die Eigenthümlichkeiten ber einzelnen Werke ge= nauer kennen zu lernen, laffen wir hier eine betaillirte Be= ichreibung berselben folgen:

#### 1. Ravalier Joft.

Derselbe ist von unbebeutender relativer Höhe, das Innere sehr beengt und nur zur Aufnahme von einigen Geschützen geeignet. Unter demselben befindet sich ein großer, bombenssicher eingedeckter Naum von zwei Etagen, der früher als Kriegslaboratorium besignirt war. An der linken Seite, dicht neben dem Kavalier, liegt, durch den Hauptwall gedeckt, das Kriegs-Pulvermagazin Jost, welches aus zwei Etagen und einem Souterrain besteht.

#### 2. Kavalier Camus.

Ist etwas höher als der vorgenannte, aber eben so beengt. Unter ihm liegt gleichfalls ein bombensicher eingedeckter Raum von 3 Abtheilungen, welcher theils zu Proviant-Niederlagen dient, theils als Zeughausschmiede und Gießhaus für die Artillerie eingerichtet ist.

#### 3. Kavalier Marie.

Es ist dies der bedeutendste und geräumigste unter allen Werken dieser Art. Er dominirt den vorliegenden Galgensberg und beherrscht das ganze vorliegende Terrain, sieht auch einen Theil des Rollinger-Grundes ein. Unter dem Kavalier liegt das eigentliche Zeughaus, bestehend aus einer sehr geräumigen, bombensicher eingedeckten, großartigen Kas

fematte von 3 Stagen mit vielen Abtheilungen. Lon ber Kehle bes Bastions Marie führt eine Poterne auf den Kavalier.

#### 4. Ravalier Barlaimont.

Dieses Werk ist zu Geschützausstellungen gegen alle umliegenden höhen geeignet. Unter bemselben befinden sich bombensichere Räume von großem Umsange, welche für den Fall einer Belagerung zur Kriegsbäckerei und zu Proviant= Niederlagen bestimmt waren.

# 5. Baftion Joft.

Dasselbe hat, wie fast alle übrigen Bastione dieser Front eine ganz unregelmäßige Gestalt. Während z. B. die linke Flanke sehr kurz, ist die rechte bedeutend länger und gesbrochen. Unter dem zurückgezogenen Theile der letzteren liegt eine Flanken-Kasematte für 3 Geschütze zur niederen Grabenvertheidigung. Der Eingang zu dieser Kasematte bessindet sich in der Wallstraße, links von dem Kriegs-Pulversmagazine Jost. Aus der Kasematte führt ein Ausfallpförtchen durch das Orillon des Bastions in den Hauptgraben.

Im Innern des Bastions liegen mehrere Erdtraversen gegen Rücken- und Flankenfeuer, und auf der linken Face eine Hohltraverse zur Aufnahme eines Geschützes. Wie sich beim Bau dieser Hohltraverse ergeben hat, muß an derselben Stelle, jedoch bedeutend tieser, früher eine Geschütztasematte gelegen haben, indem man bei dieser Gelegenheit auf mehrere kasemattirte Räume gestoßen ist.

## 6. Rurtine Camus = Joft.

Dieselbe ist mehrsach traversitt. Bon ihrer Mitte aus führt eine Poterne unter ber zurückgezogenen gleichnamigen Kurtine hindurch nach den Kavalieren Jost und Camus. Bon dieser zwingt sich eine andere überwölbte Kommunikation ab und führt nach der Wallstraße, so wie zu dem Eingange des

ehemaligen Kriegslaboratoriums, bem Pulver-Magazin Jost, und nach bem Innern ber Stadt.

#### 7. Baftion Camus.

Im Innern bieses Werkes liegen gleichfalls mehrere große Erbtraversen. Auf ber linken Flanke befindet sich eine Hohletraverse für 1, auf der rechten eine solche für 2 Geschütze. Unter ber zurückgezogenen linken Flanke liegt eine Kasematte mit 3 Geschützscharten zur niederen Grabenbestreichung. Der Singang zu dieser Kasematte befindet sich in dem Gießhause unter dem Kavalier Camus.

#### 8. Rurtine Camus = Marie.

Auf berfelben befinden sich mehrere Erdtraversen. Hinter ihr liegt die erhöhte Kurtine gleichen Namens. Das im Jahre 1665 vermauerte Juden-Thor führte ungefähr in der Mitte durch diese Kurtine. Gegenwärtig arbeitet man an derselben Stelle an einem Durchbruch durch die Festungs-werke, welcher zum Zwecke hat, die weitläusige Kommunistation durch das Neuthor abzukürzen.

# 9. Baftion Marie.

Dieses Werk besitzt gleichfalls mehrere Erbtraversen. In einer berselben besindet sich das Central-Verbrauchs-Pulvermagazin für den Hauptwall dieser Front. Die Flanken sind beide gebrochen. Der innere Naum ist sehr beengt. In den zurückgezogenen Theilen der Flanken besinden sich Geschütz-Kasematten, jede von 2 Stagen und mit je 2 Geschützscharten zur niedern Bestreichung des Grabens und der NeuthorsPassage. Sine sehr geräumige unterirdische Kommunikation führt aus den Näumen des Zeughauses nach diesen Kasematten.

#### 10. Rurtine Marie=Barlaimont.

Durch diese Kurtine führt die Neuthor-Passage, früher die einzige, nach ber Front der Gbene. Die Brücke über den

Hauptgraben ist massiv gebaut und mit Zugbrücke versehen. Durch die Brückenpfeiler führt eine unterirdische Kommunikation, in Form eines gemauerten Grabenkoffers, nach dem vorliegenden Navelin.

#### 11. Baftion Barlaimont.

Dieses Bastion schließt sich bicht an ben Abhang nach bem Pfassenthale an. Das Innere ist traversirt. In der linken Flanke befindet sich eine Kasematte für 2 Geschütze zum Bestreichen des Grabens, so wie der Reuthor-Passage. Bor der linken Face, zunächst der Spize des Bastions, ist der Hauptgraben durch eine Mauer gegen die Thalseite absgeschlossen, was auch dei der vorliegenden Kontregarde der Fall ist. Die Spize des Bastions Barlaimont liegt 500 Schritt von dem Wachthause in Rieder-Grunewald, und 800 Schritt von der Spize von Fort Olizy entsernt.

12. Kontregarde des Baftions Joft.

Dieselbe ist zur Deckung des Bastions bestimmt. Das Innere ist sehr beengt. Auf jeder Face liegt eine Hohlstraverse für je 1 Geschütz. Aus dem Hauptgraben führt eine gedeckte Treppen-Rampe auf die Kontregarde, um das Armiren des Werks mit Geschütz zu erleichtern.

# 13. Ravelin Camus = Joft.

Auf jeder der beiden Facen dieses Werkes befindet sich eine Hohltraverse für je 1 Geschütz. Behufs Erleichterung des Armirens ist das Ravelin gleichfalls mit einer Treppens Rampe verschen.

- 14. Contregarde des Ravelins Camus=Jost. Ein sehr schmales, spiswinkeliges Werk mit langen Facen.
- 15. Kontregarde des Bastions Camus. Dieselbe ist zur Geschützvertheidigung eingerichtet und besitzt auf jeder Kace eine Hohltraverse für je 1 Geschütz. Das Werk

hat ebenfalls eine Armirungs-Rampe.

#### 16. Ravelin Camus = Marie.

Dieses Werk besteht aus 2 Facen mit Flanken und hat in der Spike eine Hohltraverse für 1 Geschütz. In dem sehr geräumigen innern Naume desselben ist in den letzen Jahren (1860—1861) ein dombensicheres Pulver-Magazin erbaut worden. Zur Erleichterung der Armirung führt eine Treppen-Nampe auf das Werk. Bis 1865 führte die Judensthor-Passage durch dieses Navelin.

- 17. Kontregarbe bes Raveling Camus=Marie.
- Ift fehr flumpfwinkelig und von fehr beengtem Raum.
  - 18. Kontregarde bes Baftions Marie.

Auf jeber ber beiben Facen befindet sich eine Abschnitts= mauer, zu Geschützaufstellungen geeignet. Auf ber linken Face befindet sich eine Hohltraverse für 1 Geschütz.

# 19. Ravelin Barlaimont: Marie (Neuthor: Ravelin).

Ein Werk mit sehr kurzen Flanken. Durch die rechte Face besselben führt die Neuthor-Passage, zu welchem Zweck der Ravelingraben durch eine steinerne Brücke mit Zugklappe überbrückt ist. Aus dem Innern des Navelins führt eine offene, mit Zugbrücke versehene Kommunikation nach der Kontregarde Marie, und eine breite Nampe in den Hauptzgraben.

#### 20. Kontregarbe bes Bastions Barlaimont.

Ein sehr spikwinkliges Werk, auf bessen linker Face sich ein gemauerter Abschnitt besindet, wodurch das Innere dessselben sehr beengt wird. Man gelangt nur auf einer schmalen und steilen Treppe mit eisernem Geländer auf das ziemlich hohe Werk, was das Armiren mit Geschütz außerordentlich erschwert, wie dies bei allen Außenwerken der Fall ist, die keine Treppens Rampen haben. Um diesem Uebelstande

einigermaßen zu begegnen, murben in ber neuesten Zeit be= wegliche hölzerne Rampen für bieselben angeschafft.

Die Gräben ber eben beschriebenen Naveline und Kontregarben sind um circa 12—15 Fuß weniger tief, als ber Hauptgraben, mit dem sie zwar in Verbindung stehen, jedoch burch frenelirte Abschlußmanern mit Ausgangsthüren von demselben abgeschlossen sind.

# 21. Innerer gebedter Beg mit Glacis.

Terfelbe umgibt die sämmtlichen bis jest genannten Werke ber innern Front der Ebene, und steht mit den bahinter geslegenen Gräben durch Treppen in Verbindung. Aus den Gräben vor den Außenwerken führen unterirdische Kommusnikationen nach den Neduits der am Fuße des innern Glacis gelegenen Werke. In den eingehenden Waffenpläßen des gebeckten Weges liegen die bereits früher erwähnten, in der neuesten Zeit zu Pulver-Magazinen eingerichteten Retuits.

Vor ber Spike ber Kontregarbe bes Baftions Camus befindet sich in der Kontrescarpe, unter dem gedeckten Wege,
eine zur Geschützvertheidigung (Vestreichung des Grabens)
eingerichtete Revers-Kasematte mit 4 Geschützscharten. Es
ist dies die unter dem Namen "der spanische Stall" bekannte Kasematte, von wo aus in der Belagerung von 1684 die
spanische Kavallerie zur Neiterattaque im Festungsgraben
herbeigeholt wurde.

Bei ber Kontregarde bes Bastions Jost führt eine Ausfallrampe aus dem Graben in den gedeckten Weg und von da nach der äußern Front.

Das innere Glacis ist durchweg in seiner ganzen Breite bepflanzt.

## II. Neußere Front ber Gbene.

Am Fuße best innern Glacist biefer Front zieht fich ein Gurtel von Werken bin, welche mit hinzurechnung best vor-

geschobenen Forts Charles auf bem rechten und bes Forts Rheinsheim auf bem linken Flügel die äußere Front der Sebene bilben.

Alle biefe Werke, mehr ober weniger große und ftarke Erdwerke in Bastionsform, in ber Regel für sich allein mit bem Namen Enveloppen belegt, haben 18, 20 bis 25 Fuß tiefe, theilweise in ben Felsen eingesprengte Graben, und in der Rehle starke gemanerte Reduits von fünfseitiger resp. Baftionsform à 2 Stagen, von benen die obere gur Gefchüß= und Gemehr=, die untere ober bas Couterrain nur allein zur Gewehrvertheibigung eingerichtet ift. Die Geschütsscharten find in ber Regel so gelegt, baß sie vorzugeweise bas innere Glacis bestreichen können, also hauptsächlich ben 3med gu haben scheinen, ben bis auf dieses Bebiet vorgedrungenen Reind von allen Seiten im Ruden und in die Rlante gu nehmen. Nur die Reduits von Fort Charles, Lambert und Rheinsheim haben nach Innen und Auken gerichtete Ge= icupscharten. Die Reduits von Fort Charles und Rheins= heim haben nur eine Ctage und sind mit Plattformen versehen, mährend alle übrigen mit Schieferdachern eingebect find. Die fämmtlichen Reduits find von 15 bis 16 Ruß tiefen und eben so breiten Graben umgeben und fteben durch unterirdische Kommunifationen mit ben Graben ber dahinter liegenden Außenwerke in Verbindung. Ueber die in den Kehlen gelegenen, diese Kommunifationen vermitteln= ben Kaponieren, führen hölzerne, mit Zugklappen versebene Brüden in das Innere ber Reduits, welche mit dem Innern ber sie umgebenden Enveloppen jedoch in keinerlei birecten Berbindung stehen. Die Gräben ber Reduits werden burch Bewehrfener bestrichen, welches theils von ben Grabentapo= nieren, theils von ben Neversgallerien ausgeht. Aus ben lettern führen Hauptminengallerien in bas Minenfustem bes äußern Glacis. Die Reduits find mit Demolitions-Minen und Cisternen versehen. Zu beiben Seiten ber Reduits sind bie Enveloppen durch frenelirte Kehlmauern abgeschlossen, in benen sich ein Einfahrtsthor befindet.

Sämmtliche Enveloppen und Reduits der Front sind mit Berbrauchs-Bulvermagazinen versehen. Das Centralmagazin für die Front befindet sich in der Enveloppe Louvigny. Jede Enveloppe ist den Umständen entsprechend traversirt.

Die Räume zwischen ben einzelnen Werken ber äußern Front ber Sbene sind durch Erdwälle (eine Art Kurtinen) welche sich an die Flanken der Enveloppen anlehnen, geschlossen und vertheidigt. Durch diese Wälle sühren zwei Ausfallthore, das eine rechts von Fort Peter, das andere rechts von Fort Louvigny, in den äußern Graben, und aus diesem vermittelst einer Rampe in den eingehenden Waffensplatz des gedeckten Weges, und zwar da, wo das gemauerte Blochhaus liegt. Die Rampe ist durch eine krenelirte Mauer und Ausfallthor abgeschlossen. Außer dieser Passage kann zu Ausfällen, auf dem rechten Flügel die Neuthorspassage, auf dem linken die für diesen Zweck eingerichtete Kommusnikation benutzt werden, welche aus dem Hauptgraben über den äußern gedeckten Weg, links an Fort Peter vorbei, durch ein Ausfallthor in's Borterrain führt.

Die äußere Front ber Sbene ist von einem gebedten Wege umgeben, bessen Glacis bis auf ben Felsen von ber Erde befreit ist. Die Forts Charles und Rheinsheim sind von einem besondern gebedten Wege eingeschlossen. Wegen der nackten Felsen sind die Glacis auf der äußern Front nur zunächst der Krete des gedeckten Weges mit 2 Reihen Bäumen bepflanzt.

In Bezug auf die einzelnen Werke dieser Front burfte nun noch Folgendes anzuführen fein:

# 1. Fort Rheinsheim.

Dieses in den Jahren 1865—1867 in großartigen Dismensionen, mit Beibehalt des frühern Reduits, neu erbaute

Werk, hat ber Festung im Bereine mit bem Fort Webell in ber letten Beit eine erhöhte Bichtigkeit verlieben. Baftionsform gang neu aufgeführte Enveloppe ift febr meit gegen bas Dorf Hollerich vorgeschoben, und lehnt sich rechtsfeitig an die Chaussee, linksseitig an bas Betrus-Thal. Das Relief bes Werkes ift ber Urt, daß es bie Umgegend weithin Der Ballgang ift gegen Ruden= und Seiten= feuer ftark traversirt. Der sehr tiefe und breite, theilweise in ben Felsen eingesprengte Graven ift abwechselnb burch Escarpen= und Kontrescarpen = Gallerien unter Keuer ge= Auf bem gebectten Wege liegt auf ber linten nommen. Seite ein gemauertes Blodhaus zur Vertheibigung beffelben. In ber Rehle bes Reduits bilben zwei lange, bis gegen Fort Peter fich hinziehende, paralell laufende Anschlußlinien eine Art Erbtoffer, zwischen welchen fich in ber Mitte eine hohe und starte Traverse (Rückenwehr) erhebt, welche mehrere überwölbte Aufbewahrungsräume enthält.

Erst nach ber Unterzeichnung bes Lonboner-Tractates, im Monat Mai 1867 wurden die Arbeiten an diesem Fort, welches übrigens seiner balbigen, gänzlichen Bollendung entgegen ging, eingestellt, also gerade in dem Moment, wo man eben über seine Zerstörung enischieden hatte.

#### 2. Fort Beter.

Stwa 300 Schritte rudwärts von Fort Rheinsheim, mit welchem es burch eine unterirdische Kommunikation versverbunden ist, liegt das Fort Beter. Das Reduit besitzt auffallender Weise außer seinen Gewehrscharten nur eine einzige Geschühscharte in ber rechten Flanke.

#### 3. Batterie Lambert.

Liegt in ber Kurtine zwischen Fort Peter und Lambert und bient zum Bestreichen ber linken Face ber Enveloppe bes lettern. Dieselbe ist kasemattirt und zur Aufnahme von 2 Seschußen eingerichtet. Am Fuße ber Kurtine Beter= Lambert besindet sich eine frenelirte Mauer zum Bestreichen bes Grabens, welche bei ben andern Kurtinen fehlt.

#### 4. Fort Lambert.

Das Nebuit ist auf ben Facen in beiben Etagen mit Schießscharten für haubigen versehen, aus welchen man bas vorliegende Terrain im hohen Bogen bewerfen kann. Dasselbe hat in neuerer Zeit als Friedens-Pulvermagazin gedient.

# 5. Fort Louvigny.

Die Enveloppe bieses Werkes, zuweilen auch Enveloppe Daun genannt, ist die bedeutendste und umfangreichste nächst den Enveloppen von Fort Charles und Rheinsheim. Dieselbe gestattet die Aufstellung einer großen Anzahl von Seschützen, mit denen man das vorliegende Terrain weithin zu beherrschen vermag. In der Spitze ist eine Hohltraverse zur Aufnahme eines Geschützes erbaut. Unter den zurücksgezogenen Flanken liegen zur Vertheidigung des Grabens durch Gewehrfeuer eingerichtete Kasematten.

# 6. Fort Bauban.

Hier wäre nur noch anzuführen, daß bas Reduit in ber neuern Zeit als Friedens-Pulvermagazin benutt worden ift.

## 7. Lünette Marie.

In berselhen besindet sich der Kommandanten = Sarten, welchem Umstande sie nur allein ihre Beibehaltung verdankt. Unter derselhen besindet sich rechts eine Dechargen-Kasematte, in welcher ein Geschütz zur Flankirung des Grabens vor der linken Face der Enveloppe Marie aufgestellt werden kann. Die Kasematte, so wie die dahin sührende unterirdische Kommunikation sind sehr enge; letztere nur 2½ Fuß breit.

#### 8. Fort Marie.

Ift im Innern außerorbentlich beengt, ein eigentlicher hof gar nicht vorhanden und nur theilweise zur Geschützaufstellung geeignet.

Die Entfernung ber Spige ber Enveloppe von ber Spige

bes Baftions Marie beträgt 310 Schritt.

# 9. Fort Royal.

Hier ist zu erwähnen, daß sich in der Kurtine zwischen Fort Marie und Noyal ein Emplacement für 2 Geschütz zum Bestreichen des Gradens vor der linken Face des letzern Werks besindet, und daß in dem Saillant des Verbindungs-walles zwischen Fort Noyal und Varlaimont ebenfalls 2 Geschütze aufgestellt werden können, um die linke Face der Enveloppe Varlaimont und die über den Graden derselben führende Neuthor-Passage zu bestreichen.

# 10. Fort Barlaimont.

Die Enveloppe lehnt sich mit ihrer rechten Flanke an ben steilen Abhang des Pfaffenthales an. Dieselbe ist klein und nur insofern von besonderer Bebeutung, als sie das im Junern gelegene Reduit beckt.

# 11. Fort Charles.

Dasselbe springt auf dem rechten Flügel der Front weit vor. Die Entsernung von der Spize der Enveloppe bis Fort Olizy beträgt 750, von Fort Nieder-Grunewald 570 Schritt. Das Werk dient zur besondern Verstärkung des rechten Flügels der Front, welcher immer als der schwächste betrachtet worden ist.

Der innere Naum ber Enveloppe ist sehr geräumig und gestattet die Aufstellung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Seschügen. Unter der linken Flanke liegt eine kleine Kasematte zur Vertheibigung des Grabens durch Gewehr=

feuer, unter der rechten eine weit größere zur Aufnahme von 6 Geschützen Behufs Flankirung von Fort Nieder-Grunemald.

Das Nebuit von Fort Charles ist sehr groß und so geräumig, daß eine ganze Kompagnie Truppen darin untergebracht werden kann. Die Facen und Flanken desselben sind mit Geschützscharten versehen, welche so construirt sind, daß man von den Facen aus im hohen Bogen über die Enveloppe in's Borterrain wersen kann. Die in der linken Flanke aufzustellenden Geschütze bestreichen die äußere Neuthor-Passage, sowie den vorliegenden großen Wassenplatz bis Fort Royal hin.

Das Nebuit steht oberirdisch burch einen hoppelten Erbetoffer mit dem bahinter gelegenen gebecken Wege, unterirdisch burch eine sehr geräumtge, theilweise auf Stufen aufzund abwärts führende Kommunikation mit dem Nebuit Barlaimont und den Befestigungen bes Tintenberges in Berbindung.

In Bezug auf das Fort Charles standen bebeutende Bersänderungen resp. Berbesserungen bevor, welche in Folge bes Londoner-Traktates von 1867, gleich den sonst noch besabsichtigten Berstärkungen der Festung, unterblieben sind.

An der äußersten Varriere der Neuthor-Passage steht ein zur Vertheidigung eingerichtetes steinernes Blockhaus, welches zeitweise auch als Wachthaus benutt worden ist.

12. Meußerer gebedter Weg mit Glacis.

Derselbe beginnt am Fort Peter und endigt, sich um die ganze Front herumziehend, bei Fort Barlaimont. Die Forts Charles und Rheinsheim sind von einem besondern gedeckten Wege umgeben.

# B. Thionviller : Front.

Dieselbe umfaßt die Stadt auf ber Seite bes Betrus: Baches (Subseite) von seinem Eintritt in die Festungswerte

bis zu seinem Einfluß in die Alzette, und wird burch bas tief eingeschnittene Thal bes erstern in die innere und äußere Thionviller-Front getheilt.

# I. Innere Thionviller=Front.

Sie begreift diejenigen Werke in sich, welche die Obersstadt auf der Sübseite zunächst umgeben. Dieselben bestehen aus dem Hauptwall und mehreren unterhalb desselben an der Thalwand terrassensörmig sich hinziehenden Kurtinen, auch Faussesdoranen oder Niederwälle genannt. Sin eigentslicher Festungsgraben existirt hier nicht, da die Natur des Terrains ihn überstüssig gemacht hat, es sei denn, daß man das Thal des Petrus-Baches als solchen ansehen wollte. Das Nevetement der Werke ist fast durchgängig auf die obern Nänder der steil absallenden Felswände ausgesetzt, und erreicht stellenweise eine Höhe von circa 150 Fuß, wozu, um die ganze Höhe der Werke kennen zu lernen, noch die Höhe der Felsabsähe hinzuzurechnen bleibt.

Die Front besteht aus den Bastionen: Grundschleuse, Heiligegeist, Louis und Beck mit den sie verbindenden Kurtinen, den Kavalieren Heiligegeist und Beck, den Faussesbrayen der Kurtinen Beck-Jost mit der Pastete Louis-Beck und Heiligegeist-Louis, so wie den Rondelen auf der Terrasse unterhalb des Grundschleusen Bastions. Bon den Felsen unterhalb der Rondelen zieht sich eine krenelirte Mauer mit dahinter sortlausender Kommunikation über die Thalsoble hinweg nach dem gegenüber liegenden Hornwerk Berlornekost, welche die Vorstadt Grund gegen das Petrus-Thal und die äußere Front abschließt. In dieser Mauer besindet sich das innere Thionviller-Thor.

Etwas abwärts von ber eben erwähnten Mauer erstreckt sich bie Grundschleuse quer über bie Alzette und bas Thal. Dieselbe besteht aus einem starken gemauerten Damm mit

überwölbten Wasserburchlässen, welche man schließen und badurch das Wasser zwingen kann, das Alzette und Petrus-Thal oberhalb des Dammes zu überschwemmen. Dieser Damm lehnt sich einerseits an die Felsen unterhalb der Nondelen des Heiligengeist, andererseits an die des NahmsPlateau's an. In der Längerichtung der Grundschleuse führt ein bedeckter Gang bis an ten NahmsFelsen, durch diesen alsdann auf Treppenstusen aufwärts nach dem NahmsNeduit und so endlich auf den Hos der NahmsNasernen. Früher bestand eine ähnliche Verbindung mit dem Heiligengeist, welche jedoch längst vermauert ist. Auf dem linken Alzettes User führt das äußere Grundthor, auf der rechten das Bissener-Thor durch den Grundschleusen-Damm.

Wir laffen nun bie Befchreibung ber befonbern Gigen: thumlichfeiten ber einzelnen Werke folgen.

# 1. Baftion der Grundichleufe.

Dieses Werk hat eine ganz unregelmäßige Form, weil es ganz und gar dem Terrain angepaßt werden mußte. Dassselbe hat die Einsicht in das Pulvermühlen-Thal, welche jedoch in der neuesten Zeit durch die Erdauung des großen Sisendahn-Biadukts sehr beschränkt worden ist. Nechts schließt sich das Bastion durch eine lange, gerade Linie an den Kavalier Heiligegeist an. Sine unter dem letztern hindurch führende Kommunikation verbindet das Grundschleusen-Bastion mit dem Bastion Heiligegeist. Durch die linke Face des erstern führt eine Poterne abwärts nach den circa 25 bis 30 Fuß tiefer gelegenen Kondelen. Die Entsernung von der Spize des Grundschleußen-Bastions dis zur Spize des Hornwerks Verlornekost beträgt 220 Schritt.

2. Spige bes Heiligengeift, auch bie Rondelen genannt.

Es ist dies eine Art Niederwall mit 3 runden gemauerten

Ausbauchungen ber Brustwehr, von welchen aus man bie Grnnbschleuse, die Abschlußmauern des Alzettes und des Betrus-Thales, so wie die Passage des innern Thionvillers Thores bestreichen kann.

Unter den Rondelen befindet sich eine in den Felsen eingesprengte Kasematte mit 2 Geschützscharten zur Bertheidigung der letztgenannten Passage. Der Eingang zu derselben geht von der Poterne aus, welche zu den Rondelen führt, und besteht in einer ziemlich langen, in den Felsen eingehauenen, steil abfallenden Kommunikation. In der Nähe der Rondelen, auf derselben Terrasse, liegt das in neuester Zeit erbaute Kriegs-Laboratorium.

# 3. Baftion Beiligegeift.

Dieses Bastion ist gleichfalls von unregelmäßiger Form. Das Revetement besselben hat eine Höhe von circa 150 Juß und ruht auf einem Felsenabsat von mindestens 80 Fuß Höhe. Auf einer in der zurückgezogenen rechten Flanke abwärts führenden Treppe gelangt man auf die unterhalb der Kurtine Heiligegeist-Louis befindliche Fausse-braye.

# 4. Kavalier Heiligegeift.

Derfelbe liegt im Bastion gleichen Namens, erhebt sich zu einer bebeutenden Höhe, beherrscht die ganze Thionviller-Front, so wie das Vorterrain dis zu den Gaspericher-Höhen einerseits und dis gegen das Dorf Hamm andererseits. Das vorliegende Alzette-Thal ist dis zur Pulvermühle hin vom Kavalier aus vollständig eingesehen. Das Innere des Kavaliers ist ziemlich geräumig und mit mehreren Geschützbänken versehen. Vom Bastion führt eine Nampe auf den Kavalier. Unter dem letztern besinden sich mehrere kasemattirte Ausbewahrungsräume.

Von der Spite des Kavaliers bis zur Spite des Horn= werks Berlornetost beträgt die Entfernung 350 Schritt. Der Heiligegeist mit seinen Gebäulichkeiten und Befestigungen war früher burch die Spanier durch einen Abschnitt nach der Stadtseite hin zu einer Citadelle eingerichtet
worden. Da dieser Punkt sich indessen nicht zu diesem Zweck
eignete, so wurde dieser Abschnitt im Jahre 1829 wieder
beseitigt. An der Stelle, wo der Abschnitt früher bestauben,
wurde in den Jahren 1861—1862 ein bombensestes Proviant-Magazin erbaut.

#### 5. Baftion Louis.

Ein gleichfalls sehr unregelmäßiges Werk mit bebeutenbem Naume im Innern. In ber zurückgezogenen linken Flanke besselben ist in ber neuesten Zeit ein neues Thor, bas Heinricks-Thor, mit einer zur Vertheibigung eingerichteten Kasematte erbaut worden, durch welches man auf der über das Petrus-Thal neu erbauten Brücke (von den Luxemburgern die Passerelle genannt) nach der äußern Thionviller-Front und nach dem Bahnhofe gelangt. Diese Brücke, aus 26 theils größern, theils kleinern Bogen bestehend, erhebt sich circa 120—125 Fuß über die Thalsohle. Von den Mittelpseilern sind einige mit Vorrichtungen versehen, um die Brücke ersorberlichen Kalles sofort zerstören zu können.

Vor der Kurtine Louis-Beck liegen zwei Faussesbrapen terrassensörmig übereinander, zu welchen man vermittelst einer am linken Flügel der Kurtine abwärts führenden Treppe gelangt.

#### 6. Baftion Bed.

Dasselbe ift sehr stumpswinkelig, aber sehr geräumig. Auf ber rechten Flanke liegt eine Hohltraverse für 2 Geschütz, und unter berselben eine Kasematte für brei Geschütze, sämmtlich zur Flankirung ber Werke bis Fort Rheinsheim bestimmt. In der Kehle besindet sich der Eingang zu der unterirdischen Kommunikation nach dem Fort Bourdon, von

welcher sich rechts ein unterirdischer Gang nach ber vorerwähnten Flanken-Kasematte abzwingt.

#### 7. Ravalier Bed.

Derfelbe liegt hinter ber Kehle bes gleichnamigen Bastions; ift eng und unbedeutend.

Vor der Kurtine Bed-Jost befinden sich 2 Fausses-brayen, welche terrassenförmig übereinander liegen. Vor der untern erhebt sich:

#### 8. Navelin Paftete.

Dieses Werk liegt auf einem besonbern Felsvorsprung und hat die niedrige Bestreichung des Petrus-Thales, so wie der anstoßenden Werke zum Zweck. Dasselbe ist mit einer Gallerie zur Gewehrvertheidigung und einer Plattform zur Aufstellung leichter Geschütze versehen. Von der obern Fausse-braye führt eine gedeckte Kommunikation nach der Bastete. Auf die Fausse-braye selbst gelangt man entweder durch den Hauptgraben der Reuthor-Front, oder durch die Boterne in der Kurtine Beck-Jost.

#### II. Menfere Thionviller=Front.

Die Werke bieser Front sind durch das Thal des Petrusbaches von der innern Front getrennt. Es führen aus der Oberstadt 3 Kommunikationen nach derselben, und zwar: durch das innere Thionviller-Thor, über die neu erbaute große Britche (Passerelle), und durch den unterirdischen Gang bei Bastion Beck.

Die Werke dieser Front haben keinen eigentlichen Zussammenhang, sind aber, mit Ausschluß von Fort Neipperg und Webell, von einem gemeinschaftlichen, gedeckten Wege umgeben.

#### 1. Fort Neipperg.

Dasselbe liegt weit vorgeschoben, auf dem linken Flügel

ber Front, circa 200 Schritt vor bem Hornwert Berlornetoft, und besteht aus einer vierseitigen Reboute mit bombenfestem Reduit. In der Richtung einer der Diagonalen erhebt fich im Junern eine bedeutenbe Erbtraverse gum Schut gegen Rücken- und Flankenfeuer. Bom Reduit aus führt eine unterirdische Rommunitation nach bem Hornwert Berlornetoft. Rechts und links ber Grabenkaponiere, welche ju biefer Rommunikation führt, liegen fleine kasemattirte Raume gum Beftreichen bes Rohlgrabens burch Gefcupfener. Bum Be= ftreichen der übrigen Theile bes Grabens befinden fich Reversgallerien jum Aufstellen von Schüten an ben geeigneten Stellen. Das Fort ift von einem befondern gebedten Bege mit Glacis umgeben, welcher fich burch einen boppelten Erbkoffer an ben gebeckten Weg ber babinter gelegenen Werke anschließt. Das Glacis ift nicht bepflangt.

#### 2. Sornwert Berlornefoft.

Dieses Werk liegt auf einem in der Kehle senkrecht abfallenden Felsen, an der Mündung des Petrusdaches in die Alzette. Der innere Naum desselben ist sehr beengt, nach der Kehle hin sehr abschüffig, der Ausgang zu den Bastionen daher sehr erschwert. Bom innern Thionviller:Thor führt außerhalb eine sehr steile Nampe nach dem Graben dieses Werkes, und aus demselben durch eine Graben-Kaponiere und Poterne nach dem Innern desselben. Die Triererschienbahn, von welcher sich am Nahm die Nordbahn links abzweigt, stößt durch einen tiesen Felsen-Einschnitt, vom nahelegenen Bahnhose kommend, direkt auf das Hornwerk, und sührt als Tunnel unter den Wällen und durch das Innere des Werkes hindurch über den anstoßenden, aus 13 Vogen bestehenden großen Eisendahn-Biadukt, nach den gegenüber liegenden Felswänden des Nahm.

Dieser Viadukt erhebt sich mehr als 120 Fuß über die

Thalsohle. — Zum Bestreichen ber Eisenbahnanlagen besindet sich nach der Bahnhosseite hin eine quer über der Sisenbahn erbaute kasemattirte Batterie, und nach der Seite des Biaduktes hin eine ähnliche Batterie im Innern des Hornwerks. — Außer den bereits erwähnten Kommunikationen führt von Berlornekost noch eine Treppenverdindung hinter der Abschlußmauer des Petrusbaches nach der Borskabt Grund. — Zwischen dem Hornwerk Berlornekost und dem Rahm schließt eine krenelirte Abschlußmauer das Alzetteschal, etwas unterhalb des Viaduktes, vollständig ab. Hinter dieser Mauer besindet sich eine Kommunikation sür Fußzgänger. Auf dem rechten Flußuser führt das Bissenerspförtchen durch dieselbe nach dem Pulvermühlenschale.

## 3. Blodhaus Rlein=Ballis.

Das in bem Wassenplat bes gebeckten Weges, links von Groß: Wallis gelegene, neu erbaute Blockhaus bient zur kräftigern Vestreichung bes vorligenden offenen Raumes. Dasselbe ist bombenfest überwölbt und sowohl zur Gewehr: als Geschütvertheibigung eingerichtet.

# 4. Fort Groß=Wallis.

Ein Werk von bebeutenden Profilen, in Form eines des tachirten Bastions erdaut und mit einem sehr schönen, geräumigen Reduit versehen, welches zur Gewehrs und Geschützvertheibigung eingerichtet ist. Das letztere hat Raum zur Aufnahme von 130 Mann. Unter der rechten Flanke der Enveloppe ist eine für 2 Geschütze eingerichtete Kasematte zum Bestreichen des Grabens von Fort Elisabeth und der äußern Thionvillerschordssigge angelegt. Dieselbe steht mit dem Neduit durch eine sehr unbequeme Kommunikation in Verdindung, hat außer dieser aber noch eine andere bequemere nach Außen. Man gelangt auf einer steilen Nampe von der Thionvillerschordssigge nach dem Innern der Enveloppe, und von hier

über eine Brüde nach bem Rebuit. Letteres hat nur eine Etage, welche zur Gewehr: und Geschützertheibigung einsgerichtet ist. Der Graben bes Rebuits ist burch Reverssgallerien vertheibigt. — Die Kehle ber Enveloppe ist burch eine krenelirte Mauer abgeschlossen.

# 5. Navelin Avancée = Thionville.

Dieses Werk liegt vor der gebrochenen Kurtine, welche den Raum zwischen den Forts Groß-Wallis und Groß-Elisabeth abschließt. Dasselbe besteht nur aus 2 Facen, hinter welchen ein unbedeutendes Reduit liegt. Durch die linke Face führt die Thorpassage nach dem Vahnhose und dem Fort Wedell. Das Reduit ist nur zur Sewehrvertheidigung eingerichtet. In der rückwärts gelegenen gebrochenen Kurtine befindet sich, am linken Flügel derselben, das neu erbaute äußere Thionviller-Thor mit besonderer Besestigung.

# 6. Fort Groß : Elifabeth.

Ein fehr geräumiges Wert in Baftionsform mit einer ftarten Rapital Traverse in Erbe jum Schutz gegen Ruden= feuer. Durch einen in ber Rehlmauer angebrachten Thoreingang gelangt man auf einer Rampe in bas Innere bes Werkes. Längs ber Reble gieht fich eine Gewehrgallerie bin, welche mit ben Flanken-Rasematten in Verbindung fteht. Die linksseitige Rasematte ift zur Bestreichung ber Rehle von Avancie-Thonville, so wie ber rechten Face und Flanke von Groß: Ballis burch 4 Gefdute, bie rechtsfeitige gum Beftreichen ber Graben von Alein-Glifabeth und Lünette-Coupée burch 5 Geschüte eingerichtet. Das Fort Groß-Glifabeth hat fein eigentliches Reduit, sondern im Innern nur ein Friedens-Bulvermagagin, welches rechts neben ber großen Traverse liegt. - hinter ber Rehle, im Berhabhange, ift in ber neuesten Zeit (1860-1861) ein tomtensicheres Bulver-Magazin erbaut worben.

#### 7. Lünette Rlein=Elifabeth.

Ein ganz unbedeutendes Werk, welches durch eine krenelirte Grabenabschlußmauer mit Groß-Elisabeth zusammenhängt. Durch einen in der Kehlmauer angebrachten Eingang
gelangt man auf einer Treppe, welche zum Geschützransport
jedoch nicht geeignet ist, auf das Werk.

#### 8. Lünette Coupée.

Diefelbe besteht aus 2 Facen und einer zurückgezogenen linken Flanke, welche letztere kasemattirt und zur Aufnahme von 3 Geschützen eingerichtet ist, die die Bestimmung haben, die rechte Face von Fort Groß-Elisabeth zu flankiren. In der Mitte der Lünette besindet sich ein gemanerter Abschnitt, so daß man sich aus einem in den andern Theil des Werkes zurückziehen kann. Die rechte Face steht auf dem Wallgange des gedeckten Weges, und hat somit keinen Graben. Längs der Kehle läuft eine Gewehrgallerie, durch welche man vermittelst einer überwölbten Kommunikation auf das Werk gelangt. Die Lünette Coupée hängt durch eine Kehlabschlußmauer mit Groß= und Klein-Elisabeth zusammen.

## 9. Fort Bourbon.

Unstreitig nächst dem Fort Webell das bedeutendste Werk bieser Front. Dasselbe ist in Bastionsform ausgeführt und hat außer seinen beiden sehr kurzen Erdslanken zwei zurückzgezogene freistehende Flanken-Kasematten von bedeutenden Dimensionen. Jede derselben ist zur Aufnahme von 9 Geschüßen eingerichtet und gewährt nebendei noch Naum für eine ansehnliche Besatzung. Die linksseitige Kasematte desstreicht den ganzen Naum der Werke dieser Front innerhalb ihrer Kehlen dis zum Hornwerk Berlornekost, während die rechtsseitige die Werke auf dem gegenüber liegenden Thalzrande, namentlich die Forts Beter und Rheinsheim, zu besstreichen bestimmt ist. Auf der rechten Face der Enveloppe

liegt eine Sohltraverse für 1 Geschüt. In ber Mitte bes Forts erhebt fich bas alte Kernwert, ein nur gur Gewehrvertheibigung eingerichtetes Rebuit mit Graben, an ben fich rechts und links eine frenelirte Mauer anschließt. Reduit steht mit ben Klanken : Rasematten unterirbisch in Berbindung, welche lettern, wie icon anderwärts ermahnt, wieder mit ber Oberftadt in gleicher Weise in Berbindung fteben, - In ben Grabenabidlugmauern an ber Reble befinden fich Geschüticharten mit besonders eingerichteten Ge= fdutemplacements, um die Graben ber Enveloppe zu beftreichen. - In bem Felsabhange hinter ber Reble ift eine frenelirte Gallerie von 2 Abtheilungen angebracht, von benen Die eine auch ein Geschüt aufzunehmen vermag. Diefelbe fteht mit ber Rommunifation nach ber Oberstadt in Berbindung, ift aber so enge, daß man biefelbe nur mit einem zerlegten Gefchut paffiren fann. Durch die in ber Reble von Fort Bourbon gelegene Schleufe läßt fich bas obere Betrusthal, burch Unftauen bes Baches, unter Baffer feten.

# 10. Gebedter Weg mit Glacis.

Derselbe zieht sich am Felsabhange, links von Verlornekost anfangend, um die ganze Front herum, und endigt auf dem rechten Ufer des Petrusbaches, rechts von Fort Vourbon, an dem dort befindlichen Mauerabschluß. In den eingehenden Wassenpläßen desselben sind kleine gemauerte Lünetten mit Gewehrgallerien angelegt, durch welche man aus dem Graben in den gedeckten Weg gelangen kann. Zu größern Ausfällen können nur die Thorpassage, der Erdkosser bei Fort Neipperg und die Coupure vor Lünette Coupée benutt werden. An den gedeckten Weg schließt sich, rechts vorwärts von Fort Bourbon, eine dis an den Thalrand reichende krenelirte Mauer mit einem Geschütz-Emplacement an, wodurch der obere Theil des Petrus-Thales bestrichen werden kann.

Das Glacis ist vom Hornwert Verlornekost bis zum Thionviller-Thor bepflanzt; ber übrige Theil ist nacht und besteht aus lauter Felsboben und Geröll, auf welchem kein Strauch gebeiht.

## 11. Fort Webell, auch Bahnhofsfort genannt.

Dieses großartige Werk ist nach ben Grundsäßen der neupreußischen Besestigungsmanier erbaut und hat den Zweck, die Sisenbahnen zu bestreichen, so wie die vorliegenden dominirenden Gaspericher Söhen in größerer Nähe zu beherrschen, zu welchem Behuse die in Form einer sehr stumpswinkeligen großen Lünette erbaute Enveloppe ein sehr startes Relief erhalten hat. Die Kehle des Forts ist weit geöffnet und durch ein rundes, ziemlich bedeutendes Reduit, mit an dasselbe sich anschließenden krenelirten Mauern, geschlossen.

Am äußern Ruße bes Hauptwalls befindet fich eine freistehende frenelirte Mauer mit Rondengang. Die Flankirung bes Grabens wird burch 2 auf ben Schulterpunkten ange= legte Kaponieren bewirkt, von welchen eine jede nach beiden Seiten bin 2 Geschützscharten bat. Dieje Kaponieren sind außerdem noch mit je einer nach Außen gerichteten Saubit= scharte versehen, um bas Vorterrain bewerfen zu können. Durch bie auf ben Schulterpunften ber Enveloppe gelegenen Boternen gelangt man nach ben Graben-Raponieren. Ueber ben Boternen find auf bem Ballgange 2 Sohltraversen für je 1 Geschüt angebracht. - Das in ber Rehle gelegene Rebuit, welches, außer einem Couterrain, mit einer gur Befoutvertheibigung eingerichteten obern Etage, fo wie mit einer zur Geschützaufstellung geeigneten Blattform verfeben ift, enthält außerbem noch 2 Traditoren, um einerseits bas Fort Rheinsheim, andererseits bas Fort Neipperg zu flankiren. Die Geschütsscharten bes Reduits sind so eingerichtet, baß man mit Haubigen aus benfelben bas Borterrain bewerfen tann. — Ueber ben Rehlgraben führen 2 Bruden, eine bi=

rect in das Reduit, die andere in's Innere der Enveloppe. Das Fort Wedell ist von einem eigenen gedeckten Wege umsgeben, der ziemlich steil abfällt und nicht bepflanzt ist.

### C. Trierer:Front.

Dieselbe umfaßt den Plat auf der Oftseite, vom Einfluß bes Petrusbaches in die Alzette bis zum Mansfelder-Thor. Sie zerfällt, gleich den übrigen Fronten, in eine innere und eine äußere, welche durch das Alzette-Thal von einander getrennt werden.

### I. Innere Trierer=Front.

Sie begreift die sämmtlichen nach der Ostieite hin gelegenen Befestigungen der Oberstadt in sich. Zu denselben gehören zunächst die gebrochenen Kurtinen und sonstigen Befestigungsanlagen zwischen dem Tominikaner- und dem Grundschleusen-Bastion, welche letztern theilweise nur aus einer einsachen Mauer mit Zinnenscharten bestehen. Es gehören dann ferner noch hierher der Bock mit seinen Besestigungen, das Schloß- und Dominikaner-Vastion, sowie die Vefestigungen bes obern und untern Grund-Thores.

# 1. Der Bod mit feinen Befestigungen.

Die unter dem Namen des "Bock" zur Zeit der Regierung der Kaiserin Maria-Theresia mit vielen Mühen und Kosten angelegte, sehr geräumige und dabei ziemlich helle Kasematte, kann mit einer überaus großartigen Graben-Kaponiere verglichen werden, weil sie die zu beiden Seiten gelegenen Thäler, gleichsam die Gräben der sich daran schließenden Festungswerke wirksam bestreicht.

Der Bock besteht eigentlich aus 3 burch in den Felsen einzgesprengte Gräben von einander getrennten Abtheilungen, dem großen, mittlern und kleinen Bock, welche nach Umständen durch vorbereitete Minen einzeln zerstört werden können. Die Gräben sind überbrückt und mit Zugklappen und be-

sonders befestigten Thorabschlüssen versehen. Seit 1746 ist unter bem äußersten Abschnitt, dem kleinen Bock, noch ein Souterrain angelegt.

Der große Bock ist eine in den Felsen eingesprengte, gründlich ausgearbeitete Kasematte oder Felsenhalle von 410 Kuß Länge, welche aus 2 parallelen Seitengängen von je 11 Fuß Breite und 10 Fuß Höhe besteht, in denen sich 20 größere und kleinere Erweiterungen (Abtheilungen und Kammern) besinden, die größtentheils zur Aufnahme von Geschützen eingerichtet sind. Für die letztern sind 25 Schießscharten in die Felswände gebrochen, von denen 12 nach dem obern und 13 nach dem untern Thale gerichtet sind. Beim Ausarbeiten dieser Scharten mußte der Felsen an manchen Stellen in einer Dicke von 12 bis 14 Fuß durchbrochen werden.

Die Kasematten bes Bock sind vollständig geeignet, um sie in Kriezszeiten mit Truppen belegen zu können. Man zeigt heute noch diesenige Abtheilung, welche der Festungsgou-verneur Feldmarschall v. Bender während der Blokade von 1794—95 bewohnt hat. Im Innern des Bock besindet sich ein dis zu einer ansehnlichen Tiefe ausgearbeiteter Brunnenschacht, welcher bei einer Belegung mit Truppen diesen das nöthige Wasser zu liefern vermag.

Nach dem Innern des Bock führen verschiedene Zugänge. Zunächst gelangt man, von der Schloßthorpassage aus, auf 2 besondern Treppen in denselben hinad, welche bei Armizrung der Kasematten mit Geschütz nur allein benutt werden können. Außer diesen Treppen gibt es noch 3 andere Kommunikationen, welche den großen Bock mit der Oberstadt verbinden. Dieselben haben in der Passage unter dem Schloß-Bastion einen gemeinschaftlichen Eingang, bestehend in einer dunklen und schmalen Treppe, welche die unter die Sohle des Reuenweges hinabsührt. Bon dieser Treppe zweigt sich ein Gang ab, welcher quer durch die Pseiler der obern

Brüdenbögen nach den innern Räumen des Bod führt. Sin zweiter, von der genannten Treppe sich abzweigender Gang geht über dem Gewölbe des untern großen Brüdenbogens quer durch die Brüde hindurch und führt demnächst auf einer Treppe aufwärts nach dem Bod. Der dritte Sang geht unter dem Neuenwege fort dis zu der gegenüber liegenden Treppe, auf welcher man aufwärts nach dem gleichen Ziele gelangt.

Die über den Bock führende Schloßthor: Passage ist durch rechts und links auf den Felsen aufgesetzte, hohe krenelirte Mauern gegen alle Sinsicht von Außen her gedeckt. In dem untern Theile dieser Mauern besinden sich, nach der linken Thalseite hin, mehrere Geschützscharten, welche in Folge des im Laufe der Zeit allmählig höher gelegten Straßenpslasters dis zur Höhe der Schartensohlen verschüttet sind und daher ohne Weiteres nicht mehr benutt werden können, worauf es indessen nicht mehr besonders ankömmt. Ueber den Geschützscharten ist die erwähnte Mauer in einer gewissen Höhe nach beiden Seiten hin mit Gewehrscharten versehen, hinter benen sich ein aufgemauerter Gang zur Ausstellung der Verstheidiger besindet.

Die Befestigung bes mittlern Schloßthores ist mit einer zur Geschützunsttellung eingerichteten Plattform versehen, von wo aus die Thorpassage bestrichen werden kann.

Die Kasematten bes mittlern und kleinen Bock sind nur insofern von Wichtigkeit, als sie für sich getrennte Abschnitte nach dieser Seite hin bilben.

## 2. Schloß=Baftion.

Der innere Naum bieses Werkes ist fehr enge, aber bennoch zur Aufstellung mehrerer Geschütze eingerichtet. Unter ber linken Flanke besselben befindet sich eine für zwei Geschütze eingerichtete Kasematte zum Flankiren der Werke am Abhange bes Pfaffenthaler-Berges. Der Eingang zu bers selben befindet sich in dem Gewölbe unter dem Schloß= Bastion.

Durch dos Bastion führt in der Nichtung der Kapitale ein langer überwölbter Gang, die Schloßthor-Passage mit dem innern Schloßthor verbindend. Die Passage führt über sämmtliche Abtheilungen des Bock durch das mittlere und äußere Schloßthor nach der Vorstadt Clausen.

# 3. Dominitaner : Baftion.

Es ist dies kein eigentliches Bastion, sondern ein aus nur zwei Facen bestehendes Werk, welche unter einem stumpfen Winkel zusammensioßen. Wegen seines sehr beschränkten Naumes ist dasselbe zu Geschügaufstellungen wenig geeignet. Das Schloß= und Tominikaner=Bastion sind durch eine sehr turze Kurtine miteinander verbunden. Tas Nevetement des letztern Bastions ist das höchste von allen übrigen Werken.

4. Befestigungen zwischen bem Grundschleusen= und bem Dominitaner=Bastion.

Von dem Doninikaner-Bastion zieht sich eine mit Zinnen versehene Mauer, hinter welcher eine Treppe herläuft, den Bergabhang hinab dis zum innern Grund-Thor und dessen Beseitigungen. An diese schließen sich diesenigen Werke an, welche, in 2 Etagen übereinander liegend, sich mit den Werken am Heiligengeist vereinigen. Die odere Etage schließt sich als gebrochene Kurtine einerseits an das Grundschleusen-Bastion, andererseits an die Häuser der Heiligengeist-Straße an. Die untere Etage (Faussedrage), auf welcher in der neuesten Zeit eine Kaserne (ursprünglich zum Kriegs-Lazareth bestimmt) von 3 Etagen und ein Kriegs-Laboratorium erdaut worden sind, bildet mehrere Saillants, welche zur Aufstellung von Geschützen behufs Bestreichung der innern Grundthor-Bassage und des Reuenweges bestimmt sind. Am innern

Grundthor schließt fich bie Erdbruftwehr ber untern Terraffe an die oben erwähnte Zinnenmauer an.

Die innere Grundthor-Passage, mit bem obern und untern (innern und mittlern) Grundthor, ist durch 2 vorspringende, bicht vor einander gelegene Werke, das obere und untere Grundthor-Bastion, besestigt. Dieselben werden jedoch selten mit dem Namen Bastion belegt, den sie auch nicht verdienen, da es doch eigentlich nur unbedeutende Thorabschnitte sind.

# 5. Thalabidluß am innern Trierer: Thor.

Zwischen bem Nahm-Plateau und bem Bod befindet sich ber Trierer-Thorabschluß, von welchem sich die Thalabschlußmaner nach den gegenüber liegenden Felsen des Bod hinzieht. Diese Mauer, hinter welcher eine auch dem Publikum zusgängliche Kommunikation nach dem Neuenwege führt, schließt das Alzette-Thal gegen die Borstadt Clausen ab.

In dem Thurm des innern Trierer-Thores befindet sich eine kleine Kasematte zur Aufnahme eines Geschützes für die Vertheibigung der Thorpassage. Durch das eben genannte Thor gelangt man einerseits nach der Borstadt Clausen, ans bererseits nach dem äußern Trierer-Thor.

Weiter thalabwärts ist die Trierer-Front durch die Abschlußmauer am Mansfelber Thore begrenzt, worüber wir an einer andern Stelle das Nähere mittheilen werden.

## II. Meußere Trierer-Front.

Diefelbe umfaßt bie fammtlichen Werte biefer Front, welche auf bem rechten Alzette-Ufer liegen.

# 1. Rahm = Befestigung.

Das Nahm=Plateau, auf welchem sich 6 Kasernen incl. einer bombenfesten, 1 Küche, 1 Artillerie=Wagenhaus, 1 Brunnen und 1 Reduit befinden, ist nach Außen durch eine hohe und starte, mit flankirenden Thürmen versehene Mauer besestigt, die durch Artislerie und Infanterie vertheidigt werden kann. Am rechten Flügel dieser Mauer liegt eine im Jahre 1860 erbaute kasemattirte Batterie, welche zum Bestreichen der Eisenbahn mit Geschütz bestimmt ist. Ihr gegenüber ist in berselben Zeit, bei Abzweigung der Nordbahn, eine zweite Batterie zu gleichem Zweck erbaut worden.

In der Kehle des Rahm-Plateau's liegt das Nahm-Reduit, und etwas weiter von lettern eine unvollendete Felsen-Kasematte von 3 Stagen. Zur Geschützertheidigung eingerichtet, würde dieselbe sich sehr gut dazu eignen, die Passage zwischen dem äußern und innern Thionviller-Thor von dort aus zu bestreichen.

#### 2. Rahm = Ravelin.

Vom Rahm-Plateau gelangt man auf 2 verschiebenen Wegen nach dem Rahm-Ravelin, einmal durch eine untersirdische Kommunikation und daran auschließende GrabensKaponiere, das anderemal durch das innere Trierer-Thor und die Abschlußmauer des Ravelingrabens.

Das Rahm-Ravelin hat ein sehr bedeutendes Relief und beckt in Folge dessen einen großen Theil der Rahm-Mauer. Dasselbe hat keine Aufsahrten, sondern nur eine Treppe in der Kehle, auf welcher man auf das Werk gelangt, was zur Folge hat, daß das Armiren mit Geschütz nur unter Answendung von Maschinen aussührbar ist. Bom Nahm-Navelin aus kann man die vorliegenden Werke Fort Nubamprez und Fort Rumigny vollständig einsehen und beherrschen.

Die in der Nähe des Navelins sich von der Trierer-Sisenbahn abzweigende Nordbahn führt als tiefer Einschnitt an der Spite des Navelins durch dessen Graben.

Vom Nahm-Plateau läuft die Nordkahn über einen hohen Biadukt nach dem gegenüber liegenden Bergrücken, welchen wir bereits als öftlichen Ausläufer des Plateau's der Ober-

stadt (bes Bod) kennen gelernt haben, und von bort über einen zweiten, ebenso bebeutenden Biadukt, nach den Grunes wälder-Höhen.

## 3. Fort Rubamprez.

Dieses Werk liegt auf der verlängerten Kapitale des Rahm-Ravelins, hat die Form eines Bastions mit kreissförmig zurückgezogenen Flanken, welche gleich der Kehle mit einer zusammenhängenden Gallerie für Gewehrvertheidigung versehen sind. Die beiden Facen beherrschen das Fort Rumigny und den dahinter gelegenen Wassenplat. Das Fort Rubamprez ist von einem Graben umgeben, hat jedoch keinen gedeckten Weg. Das im Innern des Forts gelegene Friedens-Pulvermagazin ist nicht bombensest, hat daher als Neduit keinen Werth.

# 4. Fort Rumigny.

Dasselbe hat die Form eines detachirten Bastions, in bessen Mitte sich ein kleines, unbedeutendes Neduit besindet, von welchem aus eine geräumige, unterirdische Kommunifation nach dem weiter vorgeschobenen Fort Du Moulin führt. Das Werk ist von einem gedeckten Wege mit undespstanztem Glacis umgeben. Links ziehen sich einige Besestigungen über die alte Trierer-Straße bis auf den senksrecht absallenden Felsen hin und bilden dort einen besondern Ubschnitt, durch welchen das äußere Trierer-Thor führt.

# 5. Fort Du Moulin, früher Flesche Fetschenhoff.

Im Jahre 1836, bis zu welcher Zeit bieses Werk aus einer einsachen, in Erde erbauten Flesche bestand, wurde basselbe bebeutend erweitert und zu einem formidablen Fort mit ausgemauerten Gräben, Graben-Kaponieren und einem bombensichern Reduit umgeschaffen. Letzteres zur Gewehr: und Geschützvertheidigung eingerichtet, wurde im Frieden

als Pulver-Magazin benutzt. Der Graben wird von den Kaponieren aus durch Gewehrfeuer bestrichen. Die Kehle ist durch eine krenelirte Mauer geschlossen. Ueber den Kehle graben führt eine steinerne Brücke mit Aufziehklappe nach dem Innern des Werks. In der rechten Graben-Kaponiere mündet die von Fort Rumigny kommende unterirdische Kommunikation. Fort Du Moulin liegt 256 Fuß über dem Wasserspiegel der Alzette.

#### 6. Batterie Altmünfter.

Diese Batterie wurde im Jahre 1860 auf bem äußersten Borsprung des Schlößberges (Altmünster:Plat) erbaut und besteht aus einer isolirt liegenden, einstödigen Kasematte von 3 Abtheilungen, von denen eine jede zur Ausnahme je eines Geschützes eingerichtet ist, welche zusammen den Zweck haben, die neue Trierer-Straße zu bestreichen und das Neue-Thor zu vertheidigen. Die Batterie ist von einem Graben umzgeben und der Hofraum durch eine krenelirte Mauer mit Sinsahrtsthor abgeschlossen. Die kasemattirten Käume sind trocken und bewohndar.

## 7. Fort ber Bart-Bohe (Bart-Fort).

Die Nothwendigkeit, ein Werk auf der Parkhöhe als Berbindungsglied zwischen Fort Du Moulin und dem Hornwerk Ober-Grunewald zu erbauen, war schon seit längerer Zeit anerkannt worden. Das Projekt verwirklichte sich jedoch erst im Jahre 1859 dadurch, daß man auf der genannten Höhe ein größeres bombensicheres Pulver-Magazin mit Enveloppe und krenelirter Kehlmauer (das Park-Fort) erbaute. Hierdurch erhielt dieser Punkt eine bedeutende Vertheidigungs-fähigkeit und die Rebenwerke eine größere Stütze, was um so nothwendiger war, als die Werke Du Moulin und Thüngen zu weit außeinander liegen, um sich gegenseitig kräftig unterstügen zu können.

Die Kommunikation nach bem Park-Fort ist nicht allein sehr beschwerlich, sondern auch umständlich, weil man, nasmentlich bei schweren Transporten, den steilen Weg am Juden Kirchhose nicht wohl einschlagen kann, sondern den großen Umweg über Weymershof machen muß, welcher außershalb der Beseitigungen liegt.

Die Thäler zu beiden Seiten der Parthöhe sind fortisfitatorisch abgeschlossen, und die durch diese Abschlüsse führenden Thore noch besonders befestigt, wodurch das Sinsdringen in die Vorstadt Clausen, wie es im Jahre 1814 bei dem Ueberrumpelungs-Versuch durch die Hessen vorgestommen ist, verhindert wird. In dem rechtsseitigen Abschlusse besinder sich das Neueschor, in dem linksseitigen Das Judenschor mit einem starken, befestigten Thurm. Da wo die linksseitige Abschlusmauer sich an das Fort Thüngen anlehnt, ist ein Emplacement zur Ausstellung eines Geschützes eingerichtet, um den vorliegenden Abhang bestreichen zu können.

#### D. Grunewalder Front.

Diese Front zerfällt gleichfalls in eine innere und eine änßere, die durch das Alzette-Thal getrennt sind. Sie umsgeben die Stadt auf der Nordost-Seite und erstrecken sich von der Mansfelder-Schleuse dis zu der Abschlußmauer am Sich-Thor.

### I. Innere Grunemalber=Front.

Dieselbe begreist diejenigen Werke in sich, welche die Oberstadt umfassen, und erstreckt sich vom Schloß-Bastion bis zum Bastion Barlaimont. Die einzelnen Werke sind folgende:

#### 1. Gouvernements:Baftion.

Dasselbe besteht aus zwei Theilen, bem halben obern und untern Gouvernements-Bastion, welche terassensig übereinander liegen und nur aus einer sehr langen und einer sehr kurzen Face bestehen. Der untere Theil, das niedere Gouvernements-Bastion, umgibt den Hof des Justiz-Palastes und schließt sich rechts an das innere (obere oder erste) Psaffenthaler-Thor an. Von dort ziehen sich die Besestigungen als mehrsach gebrochene Kurtine, den Felskonturen solgend, dis zum Schloß-Bastion. Die linke Face des obern halben Gouvernements-Bastions steht in unmittelbarer Verbindung mit der Kurtine, welche mit dem Bastion Barlaimont zussammenhängt. — Durch Sinednen der Brustwehr mit dem Ballgange ist das odere Gouvernements-Bastion im Jahre 1828 zu einem Garten für das damalige preußische Militärskasino umgeschaffen worden.

Unter ber rechten Face bes obern Bastions befindet sich eine geräumige, für 2 Geschütze eingerichtete Kasematte, beren übrigens sehr enger Eingang auf dem Hofe des Gasthauses zum Ardenner-Hofe liegt.

#### 2. Ravelin die 3 Tauben.

In dem Hauptgraben, unmittelbar vor der linken Face des obern Gouvernements-Bastions und der daran stoßenden Kurtine, ist das Navelin die drei Tauben angelegt. Seine terassensigenschunge Gestalt verdankt es der Terrainbildung, wie man dies bei den Luxemburger Beseltigungen so oft sindet. Bon der obern Terrasse sühren Kommunikationen nach den untern. — Der vor dem Navelin sich hinziehende Bergabhang ist durch Beseltigungen verschiedener Art zur Bertseidigung eingerichtet. Alle an diesem Abhange gelegenen Werke stehen durch eine Poterne mit der Oberstadt in Verbindung, welche von dem Hose der Neuthor-Kaserne durch eine Poterne nach dem vor der Kurtine gelegenen Hauptgraben führt.

3. Abschluß des mittlern (3.) Pfaffenthaler=Thores.

Das diesen Abschluß bilbende Bert ift eine Art Halb= bastion, burch welches bas mittlere oder 3. Pfaffenthaler. Thor führt. In ber rechten Flanke besselben liegt eine ziemlich geräumige Kasematte für 2 Geschütze, beren Scharten nach dem Bock gerichtet sind und den Zweck haben, den Neuenweg dis zur Schloß-Brücke zu bestreichen. Unter der linken Face liegt eine für ein Geschütz eingerichtete Kasematte behufs Bestreichung der Passage zwischen dem mittlern (3.) und dem äußern (4.) Psassenthaler-Thore. Etwas oberhalb des Thorabschlusses besindet sich rechts ein durchsbrochener, isoliet stehender Felsblock, welcher sich sehr zwecksmäßig zur Aufstellung eines Geschützes eignet.

4. Abschlußzwischen ber rechten Face von Bastion Barlaimont und dem äußern (4.) Pfaffenthaler= Thor.

Derselbe besteht zunächst aus dem Thorabschlusse selbst, an welchen sich links, oben im Bergabhange, ein kleines Werk, aus einer langen und einer kurzen Jace bestehend, anschließt. Unter diesem Werke ist eine Felsenkasematte von 2 Abtheilungen, die eine zur Aufnahme von 4, die andere von 1 Geschütz angelegt. Die erstern sind zum Bestreichen des Tintenberges mit seinen Werken, das letztere, rechts und tieser stehende, zum Flankiren der Thorpassage innershalb des äußeren Pfassenthaler-Thores bestimmt. Der Sinsang zu dieser Kasematte besindet sich in der Kehlmauer des Mavelins die 3 Tanben. Die Kommunikation ist sehr lang und unbequem, daher zum Transport schwerer Geschütze gar nicht geeignet.

5. Die Fauffes bragen bes Tintenberges.

Es sind bies 2 Nieberwälle, welche im Bergabhange terz raffenförmig und parallel über einander liegen. Sie sind sehr lang und reichen von dem vorbeschriebenen Abschluß bis zu der Abschlußmauer am Siche Thor. Dieselben werden von den bahinter gelegenen Werken vollständig bestrichen.

Das Alzette-Thal wird im Bereiche ber Grunemalber= Front ober= und unterhalb in folgender Weise abgeschloffen:

6. Thalabidluß am Mansfelder=Thore.

Die Mansfelber-Schleuse ift, gleich ber Grunbichleuse, ein jum Stauen ber Algette erbauter Damm, an welchen fich links bie Thorbedung mit ber äußern Barriere bes Mansfelber-Thores anschließt. Die Thorbeckung, sowie bie Schleufe werden von einer Kasematte aus burch 2 Geschütze flankirt, welche in bem Felsen bes rechtseitigen Thalabhanges angebracht ift. Bang in ber Nahe ber Schleuse, etwas thalabwärts, befindet sich die frenelirte Thalabschlußmauer mit bem Mansfelder-Thore, burch welches bie Kommuni= kation zwischen ben Vorstädten Pfaffenthal und Clausen her= gestellt wird. Diese Mauer schließt sich auf bem linken Rlugufer an die fentrechten Welfen bes Bod, auf bem rechten an diejenigen bes Forts Ober-Grunewald an. hinter ber Mauer führt ein Weg entlang, ber fich später mit bem Neuenwege vereinigt und auch bem Bublitum zugänglich ift.

7. Thalabschluß des Alzette=Thales am Cich=Thor

Die frenelirte Mauer am Cich: Thor schließt sich links an die obern Werke bes Tintenberges, rechts an das Fort Nieder-Grunewald an. hinter der Mauer führt eine Treppe resp. Gang von einem Ende gum andern. In bem links= feitigen Abhange befindet fich in ber Mauer ber Chanclos= Thurm, von welchem man weiter aufwärts nach ber obern Chute gelangt. Diefer Thurm ift kasemattirt und enthält ein Geschützemplacement, von welchem aus ber vorliegende Bergabhang bestrichen werben kann. Auf ber Thalsohle befinden sich zu beiden Seiten ber Alzette vertheibigungs= fähige Thorthurme mit Machicoulis und Zugbrücken, burch welche auf der linken Seite die Gich=Thor=Baffage, auf der rechten bas Siechen-Thor führt. Die Gich-Thor-Dedung,

bestehend aus Wall mit Durchgang und Graben, dient zum Saut bes Sich-Thores.

## 8. Befestigungen bes Tintenberges.

Bierher gehören die fammtlichen Werke, welche außerhalb ber Abschlußmauer am Eich-Thor in bem Abhange bes Tintenberges liegen. Es find dies bie fogenannten Chutes bes Tintenberges, welche in drei Terraffen übereinander angelegt find, und welche jur Unterscheidung als obere mittlere und untere Chute bezeichnet werben. Die obere Chûte umschließt ben rechten Schulterpunkt ber Enveloppe bes Reduits Barlaimont, besteht aus einem revetirten Ball von 2 Facen und hat gleich ben beiben anbern ben Zwed, ben vorliegenden Bergabhang, bas Alzette-Thal und bie gegenüber liegenden Werke von Nieder-Grunemalb gu beftreichen. Etwas tiefer liegt bie mittlere, und noch tiefer bie untere Chute, beibe von gleicher Konstruktion wie bie obere. Unter ber linken Face ber obern Chute liegt eine Rasematte für 1 Geschütz jum Bestreichen bes Tintenberges. In ber rechten Sace befindet fich eine überwölbte, hinten offene Rasematte für 2 Geschütze zur Flankirung von Rieder= Grunewald. Unter ber rechten Sace ber untern Chute liegt endlich noch eine für 1 Geschütz eingerichtete Rasematte gur Flankirung der Gich=Thor=Baffage. Nach ber obern Chute führt eine Kommunifation, beren Gingang in bem Endprofile ber rechten Klanke ber Enveloppe bes Rebuits Barlaimont liegt. Aus bem Enveloppen-Graben führt eine unterirbifche Rommunifation nach ber mittlern und untern Chute, ju welcher lettern man jedoch auch vom Eich-Thor aus gelangen kann.

# 11. Meußere Grunemalber=Front.

#### 1. Sornwert Ober: Grunemalb.

Bon ber Borftabt Pfaffenthal gelangt man auf einem ichlangenförmig gewundenen, ziemlich steilen Fahrwege burch

bas Thor in der Kehlmauer in bas Innere bes Hornwerfs Dher : Grunewald. Dieses Werk ift burch eine frenelirte Rehlmauer geschlossen, in beren Mitte ein fleines gemauertes Reduit angebracht ift, um die Mauer burch Gewehrfener flankiren zu können. — Die Wälle bes Hornwerks liegen auf einem bedeutend gebofchten Abhange und haben ftarke Profile. Vor der Kurtine liegt ein Navelin, zu welchem man burd bie in ber erftern gelegene Boterne und bie fich baran anschließende Graben-Raponiere gelangt. fehr hoch gelegene Navelin führt nur eine einfache Treppe. Aus der Graben-Raponiere gelangt man burch ben Hauptgraben auf den das Hornwerk und das Navelin umgebenden gedeckten Weg, und von dort durch einen doppelten Erdkoffer nach dem Fort Thüngen. — Außerhalb der Rehle von Ober-Grunewald lag früher bas Kriegs : Bulvermaggsin Ober-Grunewald, welches in Folge ber Anlage ber Nord-Gifenbahn in das Innere von Nieder-Grunewald verlegt worden ift. - Die schon früher erwähnt, geht bie Gifenbahn vom Schloß: Berge aus über einen hohen Biaduft über bas Thal nach den Grunewälder-Söhen, und bemnächst an den Rehlen von Ober: und Nieder: Grunewald entlang, burch die Thalabichlußmauer in das Mersch'er-Thal, nachdem fie furz vorher noch einen fleinen, über bas Sohlen = Thal führenden Biadukt passirt hat.

#### 2. Fort Thüngen.

Dieses auf ber ansteigenben Höhe vor bem Hornwerk Ober: Grunewald gelegene Werk besteht aus einer großen, bastionsförmigen Enveloppe, so wie einem großartigen Haupt-reduit in der Rehle. Letteres enthält viele, sehr schöne kassemattirte Räume, ist zur Geschützvertheidigung eingerichtet und eignet sich vorzugsweise zur Belegung mit Truppen. Dasselbe ist von einem Graben umgeben und mit einer zur

Geschützertheidigung eingerichteten Blattform verseben. Ueber ben Graben führt in ber Reble eine Augbrücke in bas Innere bes Reduite. - Die beiden Flanken ber Enveloppe find mit febr geräumigen Rlanken-Rasematten verseben, die zur Geschützvertheidigung eingerichtet find und fich gleichfalls zur Unterbringung von Truppen eignen. Die Enveloppe beherricht ihres bebeutenden Reliefs megen bie porliegenden Boben auf fehr weite Entfernungen. Ilm bas ganze Wert zieht fich ein gebeckter Weg mit bevflanztem Glacis, burch welchen an ber linken Seite ein Ausfallthor in's Vorterrain führt. - Fort Thungen steht mit dem Hornwert Ober-Grunewald burch eine unterirdische, von letterem nach dem Sauptreduit führende Kommunikation in Verbindung. Bon biefem führt eine andere Rommunikation nach dem kleinen Reduit inner= halb der Enveloppe.

Die Werke von Ober-Grunewald liegen auf einem schmalen Bergrücken, welcher beiberseits durch Felsen und steile Abhänge begrenzt und baher fast unersteiglich ift.

#### 3. Rronenwert Nieber : Grunewald.

Dasselbe besteht aus dem eigentlichen Kronenwerk mit seinen beiden vor den Kurtinen gelegenen Ravelinen. Der von der Vorstadt nach demselben führende Fahrweg ist sehr lang und steil und wegen einer sehr kurzen Biegung sehr schwer zu besahren, weshalb es schon seit langer Zeit in der Absicht lag, ihn zu verlegen. Das Werk ist in der Kehle durch eine krenelirte Mauer geschlossen, in welcher nach dem linken Flügel hin ein kleines, zur Flankirung derselben durch Gewehrseuer eingerichtetes Reduit liegt. Das Mittelbastion sowie das Bastion des rechten Flügels sind sehr hoch gelegen, wodurch deren Armirung sehr erschwert wird. Das Bastion des linken Flügels ist dem absallenden Terrain entsprechend terrassensörmig erbaut, eben so die daran stoßende Kurtine,

Bor jeder ber beiden Kurtinen liegt ein Navelin, auf welche Berke man nur vermittels in ber Rehle befindlicher Treppen gelangen fann, mas die Armirung mit Geschütz fehr erschwert. Das vor der linken Kurtine gelegene Ravelin ift aus ben bereits oben angeführten Gründen ebenfalls in Terraffenform erbaut. Rum Schutz gegen Rudenfeuer ift in ber Mitte bes Forts eine revetirte Erdtraverse angelegt. An Stelle bes früher außerhalb der Rehle von Ober-Grunewald gelegenen Kriegs-Pulver-Magazins ist im Jahre 1860-61 ein bergleichen in bem innern Raume von Rieber-Grunemald, und zwar auf ber linken Seite, neu erbaut worben. Mus hem Innern bes Kronenwerkes führen Poternen burch die Rurtinen nach ben Ravelinen und bem gebeckten Wege. Un bie Poterne der rechten Aurtine schließt sich eine gemauerte Graben-Raponiere an, von welcher aus eine unterirbifde Rommunikation burch bas Ravelin bis nach bem Fort Dlign führt. Neben dieser führt noch ein oberirbischer Gang links aus bem Sauptgraben auf bas Glacis und bemnächst burch einen doppelten Erdkoffer bis jum Rehlthor von Fort Dlign. Das Glacis ift nicht bepflangt.

## 4. Fort Dlign.

Dieses Fort besteht aus einem, nur von einem einsachen gebeckten Wege umgebenen Reduit, mit mehreren zur Geschüßvertheibigung eingerichteten und zur Belegung mit Truppen gut geeigneten Kasematten, über welchen sich eine gleichfalls zur Geschüßaufstellung eingerichtete Plattsorm bestindet. Die Armirung der letztern hat jedoch ihre besondern Schwierigkeiten, da die Geschüße vermittelst Maschinen hinaufsgezogen werden müssen. Das Neduit ist rings herum von einem tiesen und ziemlich breiten Graben umgeben, über welchen in der Kehle eine Zugbrücke führt. Links von Fort Olizy besindet sich eine große Esplanade (Wassenplag),

auf welcher fich größere Truppenmaffen gebedt aufzustellen vermögen

Das Fort Olizy hat insofern eine unzweckmäßige Lage, als es gegen die vorliegenden Höhen zu tief liegt, also nicht weit genug vorgeschoben ift, um dieselben vollständig beherrschen zu fönnen. Außerdem nuß es als ein besonderer Nachtheil bezeichnet werden, daß dies weit vorgeschobene Werk keine Enveloppe hat, wodurch dessen Mauerwerk schon aus weiter Ferne eingesehen und eingeschossen werden kann.

### 5. Thalabichluß im Söhlenthale.

Zwischen den Hanptwerken Ober- und Nieder-Grunewald zieht sich eine ziemlich steil allfallende enge Schlucht (das Höblenthal) nach dem Alzette-Thale herunter. Dieselbe ist zwischen den beiden vorgenannten Werken durch eine krene-lirte Mauer mit dahinter fortlaufender Kommunisation abgeschlossen, welche sich zu beiden Seiten an dieselben oder vielmehr an die dort besindlichen steilen Felswände anschließt. Auf der Thalsohle besindet sich das zur Vertheidigung einsgerichtete Höhlen-Thor, welches sedoch immer geschlossen geshalten wird, weil es ursprünglich nur zu Ausfällen bestimmt gewesen ist.

## Dritter Abschnitt.

Ueber ben fortificatorifden Berth und bie frategische Bichtigfeit ber Festung Luxemburg.

Aus ben in ben vorhergehenden Abschnitten enthaltenen Mittheilungen geht hervor, daß Luremburg nicht allein eine ber ältesten und merkwürdigsten, sondern auch eine ber ftärksten Restungen Europa's ift. Seine Festungswerte sind unbedingt großartig, riesenmäßig und äußerst zahlreich, und es haben Natur und Kunft gewetteifert, auf bem fast nadten Felfen ein Bollwert zu ichaffen, welches bei feiner ebenso imposanten, als furchtbar ichonen Gestalt wohl geeignet ericheint, einem Angriff in jeder Form, und von welcher Seite er auch fommen moge, wenn nicht einen unüber= windlichen, fo boch ben fraftigften Wiberftand zu leiften. Mit Bezug hierauf konnen wir uns auf bas Urtheil eines gewiß tompetenten Nichters berufen, nämlich auf basjenige bes großen Kriegsbaumeisters Carnot, welcher Luremburg als die ftartste Festung nach Gibraltar, und als ben einzigen Stütpunkt bezeichnet, um Frankreich von ber Mofel ber anzugreifen.\*)

<sup>\*)</sup> Wenn auch nicht firenge jur Sache gehörend, so burfte es boch nicht ohne Interesse sein, wenn wir und ersauben, hier auch noch Dasjenige wörtlich anzusühren, was ein großer Meister auf anberem Gebiete, ber berühmte Goethe, über Luxemburg sagt:

<sup>&</sup>quot;Ber Luxemburg nicht gesehen hat, wird sich feine Vorstellung von biesem an- und übereinander gefügten Kriegsgebaube machen. Die Einbildungstraft verwirrt sich, wenn man die seltjame Maunigsaltigfeit wieder hervorrnsen will, mit ber sich bas Auge des bin- und her-

Daburch, daß die Befestigung von Luxemburg nur allmählig, in verschiedenen Zeitperioden und unter Leitung verschiedener Ingenieure, entstanden, dadurch, daß man die vorher als sehlerhaft oder als ungenügend erscheinenden Werke durch neue dazwischen und davor gelegte zu verbessern resp. zu verstärken suchte, ohne die alten, unzureichenden zu beseitigen und mit doppelten Kosten eine neue, der Lokalität entsprechendere, einsachere Besestigung herzustellen, dadurch endlich, daß die rechtsseitigen Thalränder der Alzette und des Petrus-Baches durch die vielen Werke dieser Fronten besesstigt werden mußten, um ein wirksames Bombardement von diesen Seiten her möglichst zu verhindern, entstand schließlich ein Komplex von Werken, in dem man sich schwer zurecht sinden kann und zu deren vollständiger Besezung eine Garnison von mindestens 12,000 Mann erforderlich ist.

gehenden Wanderers faum befreunden tonnte. Plan und Grundriß vor sich zu nehmen wird nöthig fein, Nachstehendes nur einigermaßen verstänblich zu finden.

Gin Bach, Betrus genannt, erft allein, bann verbunden mit bem entgegenkommenden fluß, die Elfe, ichtingt fich maanbermagig amifchen Felfen burch und um fie berum, balb im natürlichen Lauf, balb burch Runft genöthigt. Muf bem linten Ufer liegt boch und flach Die alte Stadt: fie mit ihren Festungswerfen nach bem offenen Lande gu, ift anbern befestigten Stäbten abnlich. Als man nur für bie Gicherbeit berfelben nach Beften Gorge getragen, fah man mohl ein, bag man fich auch gegen bie Tiefe, mo bas Baffer fliefit, ju vermahren habe: bei gunehmenber Rriegefinft mar auch das nicht hinreichend, man mußte auf bem rechten Ufer bee Bemaffere nach Guben, Often und Rorben auf ein- und ausspringenden Binteln unregelmäßiger Feloparthien nene Schangen vorschieben, nothig eine immer gur Beichutgung ber andern. Sierans entstand nun eine Berkettung unabfebbarer Baftione, Redouten, halber Monde, und foldes Bangen- und Rrafelwert, als nur bie Bertheibigungsfnuft im feltfamften Falle gu leiften vermochte."

Ungeachtet biefer bedeutenden Erweiterungen ber Festungs: werke hielt es ber ehemalige beutsche Bund nicht für angemessen, auch auf eine Vermehrung ber ursprünglich nur auf 7000 Mann berechneten Kriegsbefatung einzugehen. Erft in ber neuern Zeit murbe biefelbe, in Folge ber wieberholten und bringenden Borftellungen ber guftandigen Feftungs= behörden, um etwa ein Drittel höher normirt. Daß aber auch biefe Stärke noch nicht als hinreichend erachtet murbe, geht baraus hervor, daß bei Gelegenheit des im Jahre 1867 wegen ber Luremburger Frage in Aussicht ftebenben Krieges bie Kriegsbesatung burch Preugen auf 10,500 Mann ercl. Offiziere festgesett worden ift. Rach unferem Erachten kann aber auch biefe Bahl nur als eine Minimalzahl angeseben werden, weil bei einer forgfältigen Befetung ber vielen, theils fehr umfangreichen Werke ber Festung, fein bin= reichender Kern als Referve übrig bleiben murbe, mithin auf die Ausführung von Ausfällen und auf größere Offensivftoge verzichtet werben müßte, obgleich folche bei einer belagerten Festung von ber größten Wichtigkeit find.

Wie wir gesehen, war im Laufe ber Zeit viel geschehen, um ber Festung Luxemburg bei ben Fortschritten in der Kriegskunst ihren alten Nang möglichst zu bewahren. Und bennoch trat in ber neuesten Zeit die Frage an die Behörden heran, in wie weit der Platz gegen die verheerenden Wirkungen der hentigen Schußwaffen gedeckt und geschützt sei. Wenn auch mit ziemlicher Gewißheit angenommen werden kann, daß die Festung in ihrem letzten Zustande und bei angemessener Ausrüstung mit Kriegsbedürfnissen aller Art wohl im Stande gewesen sein dürfte, eine förmliche Velagerung eine geraume Zeit mit Erfolg auszuhalten, so läßt sich doch bezweifeln, ob sie schließlich nicht wegen des mangelhaften Desilements einzelner Werke, und weil überhaupt der verbeerenden Wirkung der gezogenen Geschosse noch zu wenig Rechnung

getragen, bennoch hätte unterliegen mussen. Die Festungsbehörden haben diese Mängel sehr wohl erkannt und ein besonderes Augenmerk auf die Beseitigung derselben gerichtet, was ihnen jedoch wegen der sehlenden Geldmittel nur theilweise gelungen ist. Es gab deshalb noch dis auf die neuere Zeit mehrere Werke, welche in Front, Flanke und Nücken auf Entsernungen von weniger als 3000 Schritt von den umliegenden höhen der Art eingesehen waren, daß man bei einer Belagerung kaum im Stande gewesen wäre, sich in benselben auf die Dauer zu behaupten.

Um biesem Uebelstanbe sür ben Augenblick so weit als möglich zu begegnen, sollte im Frühjahr 1867, bei den Borsbereitungen zur Armirung der Festung, auch auf die Ershöhung resp. Verstärtung einzelner Walltheile, so wie auf die Anlage von Erds und Hohltraversen Rücksicht genommen werden, als durch den im Monat Mai zu London abgesschlossenn Bertrag diese Angelegenheit vollständig gegenstandlos wurde.

Neben bem vorerwähnten ungenigenden Defilement litt die Festung Luxemburg aber noch an andern Mängeln, wohin zunächst die beispiellose Auseinanderhäufung von Festungs- werken auf den meisten Fronten gehört. Bei sortbestandenem Besit des Plates wäre es jedenfalls wünschenswerth gewesen, hier einen theilweisen Umbau eintreten zu lassen, um endlich eine Bereinsachung der komplizirten und oft sehr weitläusigen Besestigungen zu erzielen, deren Bewachung bei dem konpirten Terrain die ohnedieß gering bemessene Kriegsbesatung bei einer Belagerung zu sehr zersplittert haben würde.

Ueber die weiter oben berührte Frage, in wie weit die Festung Luxemburg gegen die Wirkungen der heutigen Präzisionswaffen gedeckt und geschützt sei, ist in der neuesten Zeit zwischen den betreffenden Behörden viel verhandelt

worden. In einem hierauf bezüglichen militärischen Bericht vom Jahre 1865 heißt es:

"Was die Vertheibigungsfähigkeit des Plates betrifft, so haben die Felsen, welche ihn als tiefe Abstürze und als nackte Glacisplatten wählen ließen, ihren Werth behalten. Viele Jahrhunderte und Nationen haben an ihm gedaut, ihn erweitert und nach den Zeitansichten verstärkt, und so bilden jetzt jene zahllosen Wintel und Linien, welche einst für und gegen unsichere und kurztragende Schußwaffen berechnet waren, an einigen Stellen ein Chaos, das mit den klar und groß angelegten neuern Besettigungen und mit der sicher und fernwirkenden Artillerie unserer Tage seltsam kontrastirt. Es wird daher jede Verbesserung, die man der Festung angedeihen lassen möchte, auf eine Beseitigung des Zuviels, auf eine Vereinsachung und Klarstellung zu richten sein 2c."

Um die Festung Luxemburg den heutigen Verhältnissen entsprechend gegen einen ernstlichen Angriff sicher zu stellen, würde es jedoch noch weit mehr bedurft haben, als vorstehend verlangt wird. Dazu wäre aber Geld, und zwar sehr viel Geld, Behufs Anlage einer gewissen Anzahl größerer selbstständiger Forts auf den der Festung zunächst gelegenen Anzhöhen, nöthig gewesen. Für ein solches Projekt hatte man in Frankfurt jedoch siets taube Ohren, obgleich nicht in Abzede gestellt werden konnte, daß der Platz nur durch die Berwirklichung desselben, gleichsam zu einer Art von verschanztem Lager umgeschaffen, neben einem erhöhten fortissitatorischen Werth, auch eine größere strategische Wichtigkeit erlangt haben würde.

Bei einer Belagerung kommen die gezogenen Geschütze dem Angreifer weniger zu Gute, als dem Bertheidiger, weil der letztere sich von Hause aus im Besitz vollständig vorbereiteter Geschützemplacements, gesicherter Munitionsversorgung

und einer genauen Kenntniß aller Entfernungen besindet, während sich dem erstern die so nöthige Beobachtung seiner eigenen Geschützwirfung mehr oder weniger entzieht. Wegen der erhöhten Trefffähigkeit und Tragweite der neuen Schuße wassen wird in Zukunft ein vorsichtigeres, also langsameres Vorschreiten der Angriffsarbeiten deim Festungskriege, und somit auch eine längere Dauer der ganzen Belagerung des dingt, als früher. Diese gegenseitigen Voreresp. Nachtheile werden dei einer, mit einem Gürtel detachirter Forts umzgebenen Festung, sich in erhöhtem Maße geltend machen, weschald eine eventuelle Anlage von dergleichen Werken sich in Bezug auf die Festung Luxemburg wohl gerechtsertigt haben dürfte.

Durch die Erbanung der Forts Webell und Rheinsheim war übrigens schon der Grund zu einem solchen Projekte gelegt. Nur hätte man dieselben gleich dis auf die vorsliegenden Höhen vorschieden sollen, wo sie ihrem Zwecke mehr entsprochen haben würden, als dei ihrer jetzigen Lage in der Tiese und am Fuße des Glacis. Es würden alsdann, außer diesen beiden Forts, etwa noch 4-5 solcher Werke zu erbanen gewesen sein, um die Festung von allen Seiten damit einzuschließen und in ein formidables, verschanztes Lager umzuschaffen und somit gegen ein Bombardement, so wie gegen die Wirkungen der gezogenen Geschütze möglichst sicher zu stellen.

Treten wir nun der Frage über die strategische Bedeutung ber Festung Luxemburg näher, so werden wir zu folgenden Betrachtungen veraulaßt.

Die strategische Wichtigkeit ber Eisenbahnen für die Kriege ber Jetzeit wird in allen neuern militärischen Schriften ganz besonders hervorgehoben und darauf hingewiesen, daß sie die bedeutendsten strategischen Linien bilden, von deren Besitz der Ausgang ganzer Feldzüge abhängig sein kann.

In Luxemburg treffen mehrere Eisenbahnlinien zusammen, und ein Blick auf die Landkarte wird schon genügen, um die Bedeutung gerade dieser Linien in einem etwaigen Kriege zwischen Frankreich und Deutschland zu zeigen.

Bei einem solchen Kriege führen nämlich unsere Hauptsoperations-Linien durch Belgien, so wie über den Mittelsund Oberrhein. In letterem Falle wäre zunächst die wichstige Linie Mainz-Kaiserslautern-Saarbrücken-Met, welche im weitern Berlauf zum Marne-Thal führt, in Betracht zu ziehen. Dieselbe durchschneidet das Netz der zahlreichen oftfranzösischen Festungen, deren bedeutendste die Moselfestung Metz ist. Dieser Waffenplat erster Klasse hat eine weit geringere Bebeutung, wenn Luxemburg in unsern Händen ist und ihn in Schach halten kann.

Der Besiter Luxemburgs ist Herr bes untern Saarthales, welches nur durch den schwachen Plat Saarlouis gesperrt ist. Das Saarthal durchschneibet aber geradezu senkrecht die Operationslinie einer vom mittlern Rhein gegen die Champagne (Marne) vordringenden Armee. Eine französische Festung Luxemburg ist demuach in Verbindung mit Met durchaus dessähigt, die Verbindungslinie jener Armee ernstlich zu besdrohen, und zwingt dieselbe ferner, sich durch Abgade starker Blokadecorps erheblich zu schwächen. Luxemburg preußisch: bedeutet also Sicherung, französisch: Vedrohung unserer Versbindungslinien in unserer rechten Flanke. Aehnlich, wennsgleich in beschränkteren Maße, wird sich der Einsluß einer in französischen Händen besindlichen Festung Luxemburg für die linke Flanke einer vom Niederrhein durch Belgien vorsbrechenden deutschen Armee geltend machen.

Sinen ganz besonderen positiven Werth erhält die Festung Luxemburg aber durch die vier Bahnlinien, deren Knoten= punkt dieser Ort selbst ist, und zwar:

- 1. Die Linie Strafburg-Nancy-Met-Thionville-Luxemburg.
- 2. " Bruffel=Namur:Arlon=Luxemburg.
- 3. " Lüttich=Spaa=Luremburg.
- 4. " " Mainz-Saarbrücken-Saarlouis-Trier-Luxemburg.

Die beiben erstgenannten Linien laufen, theils auf französischem, theils auf belaischem Gebiet, ziemlich parallel mit ben frangofischen Grenzen, berühren mehrere feste Blate und fteben mit bem Centralpuntt Paris, fo wie mit bem Guben und Norden Frankreichs in mehrfacher birekter und indirekter Berbindung. Der strategische Aufmarich ber frangosischen Streitfrafte wird burch biefe Schienenwege fehr begunftigt, eine beliebige Bericiebung berfelben von Norben nach Guben und umgekehrt, fehr erleichtert, um so mehr, als auch inner= halb ber Grenzen sich noch die Gifenbahnlinie Charleville= Sedan=Thionville an die Linie Mets=Nancy=Luneville=Saverne= Strafburg ben Grenzen parallel laufend anschließt, und welche lettere binnen einiger Zeit burch ben im Bau begriffenen Schienenweg Thionville=Saarquemine&:Bitche-Bagenau nicht allein bedeutend abgefürzt, fonbern auch ben Grenzen um ein Bedeutendes näher gebracht wird.

Die dritte Linie Lüttich-Spaa-Luxemburg läuft parallel der preußischen Grenze auf luxemburgisch-belgischem Gediet, versbindet Mosels und Maasthal auf dem kürzesten Wege und schneidet die Linie Köln-Nachen-Lüttich-Brüssel bei Verviers. Luxemburg ist also der Knotenpunkt dieser und der beiden vorerwähnten Linien, dem man, vom strategischen Standpunkte aus betrachtet, einen sehr erheblichen desensiven und offensiven Werth beilegen nuß.

In Luxemburg mundet endlich auch die vierte, ebenfalls sehr wichtige, das Rhein-Nahe-Saar-Mosel-Thal verbindende Bahnstrecke, welche im Anschluß an die Linie Luxemburg-Namur-Brussel, von deutscher Seite aus betrachtet, die wich-

tigste von allen ist, weil burch bieselbe bie Verbindung des belgischen und lotharingischen Kriegstheaters mittels des Schienenweges hergestellt wird. Ohne den Besit von Luxem-burg ist die Verbindung beider sehr in Frage gestellt, ja ernstlich bedroht.

Luxemburg in französischen Händen, in Verbindung mit Met, Thionville und Longwy, vermag die Operationen jeder den Mittels und Oberrhein überschreitenden deutschen Armee empfindlich lahm zu legen, ist eine nicht zu verachtende Basis für die französische Offensive gegen die Rheinlinie, und schließlich eine unaußgesetzte, bedenkliche Bedrohung unserer gesammten linkscheinischen Besitzungen.

Die hier nachgewiesene erhebliche Bebeutung bes Baffen= plages Luxemburg für unsere Zwecke wird noch bebeutend gesteigert, fobald die bereits im Bau begriffene, die Gifel durchschneidende Bahnstrecke Köln-Trier, sowie die projektirte Moselbahn von Coblenz nach Trier, und event. auch die hunderudbahn von Trier nach Birtenfeld vollendet fein werben, weil Luxemburg durch dieselben mit ben großen und mächtigen Rheinfestungen in birette Berbindung gebracht wird und gewissermaßen als beren vorgeschobener Bosten in gleichem Mage für offensive und befensive Zwecke fehr geeignet sein murbe. Wir benten uns hierbei natürlich bie bereits früher befprochene Erbauung betachirter Forts, wenn nicht als bereits vollständig vorhanden, so boch in nahe Aussicht genommen, da folches, falls Luxemburg in preußischen Sanden geblieben mare, wohl nicht langer hatte binausge= schoben werden fonnen, eben fo wenig wie die fo eben er= wähnten Eisenbahnanlagen, welche nicht allein vom kommer= ziellen, sondern vorzugsweise vom strategischen Gesichtspunkte aus betrachtet, über furg ober lang jedenfalls hatten gur Ausführung kommen muffen. So lange bie vorermähnten Schienenwege nicht vollendet sein werden, hat sich Deutsch=

land bei einem Kriege mit Frankreich bei Weitem nicht gleicher vortheilhafter Linien, weder für die Offensive, noch für die Defensive zu erfreuen, wie letzteres, weil es seine Truppen, wie auch das gesammte Kriegsmaterial theilweise auf großen Umwegen, theilweise auf gewöhnlichen Landstraßen zu befördern gezwungen wäre, während den Franzosen zahlreiche und kürzere Eisenbahnlinien zur Verfügung ständen.

Da Luremburg nun aber aufhören foll, eine Festung gu fein, fo wollen wir hoffen, bag mit ber Berftorung ber Festungswerke balb mehr Ernft gemacht werbe, als bisher, und daß es ben Frangofen nie gelingen möge, fich zu unferm Nachtheil in berfelben festzuseten. So lange bie Schleifung nicht stattgefunden, durfte es ben Frangofen febr leicht gelingen, fich bei ausbrechenbem Kriege bes Plates fofort ju bemächtigen, benfelben nothbürftig herzustellen und von ben nabe gelegenen Festungen Thionville, Longwy und Met bas für ben Augenblick nöthige Kriegsmaterial fofort berbeiguschaffen und die Ausruftung allmählig zu ergangen. Bertrage murben die Frangofen fich bei einer folchen Gelegenheit mahricheinlich wenig gebunden halten, und Preußen mußte fich junächst in bas Unabwendbare fügen, ba es nicht im Stande fein murbe, die erforderlichen Rrafte und Mittel auf der ihm allein zur Berfügung ftebenden Rhein=Nabe-Saar-Mofel-Bahn rechtzeitig zur Stelle zu ichaffen, um bem Reinde entgegen treten gu fonnen.

Um nun speciell auf die im Londoner-Bertrage stipulirte Schleifung der Festung zurückzukommen, welche Arbeit dem Großherzogthum Luxemburg allein übertragen worden ist, so wollen wir hoffen, daß die großherzogliche Regierung den übernommenen Berpflichtungen in derselben loyalen Weise nachkommen werde, wie dies Preußen in Bezug auf die Räumung des Plates gethan hat.

Bis jett ist in dieser Angelegenheit eigentlich noch nicht viel geschehen, denn die angebliche Entsernung der Zugsbrücken, das Ausheben der Thor-Barrieren, das Beseitigen einiger Pallisaden-Tambours, das Aussüllen von etlichen kleinen Gräben in den Thor-Passagen und das stellenweise Erweitern der lettern, so wie endlich das Vermauern der Singänge zu den Poternen und Minengallerien 2c., können doch unmöglich in die Kathegorie einer wirklichen Schleisung gebracht werden, da dies in Beziehung auf eine solche nur höchst unwesentliche, leicht wieder herzustellende Arsbeiten sind.

Der Vertrag von London verlangt ausdrücklich ein «démantellement de la place», also mindestens ein Beseitigen des ganzen hauptwalles mit seinen nächsten Werken, wo nicht auch ein Zerstören der sämmtlichen Außenwerke mit Sinschluß der betachirten Forts.

Das Durchbrechen bes Hauptwalles am ehemaligen Juden= thore Behufs herstellung einer abgefürzten Baffage im alleinigen Interesse bes Bublikums kann burchaus nicht als eine absichtliche Berftorung ber Festungswerke betrachtet Das Wegsprengen ber Spigen von 2-3 Werken hat in ber geringen Ausbehnung, wie bies geschehen, eben= falls nicht viel zu bedeuten. Alle biefe Arbeiten können höchstens nur als ein winziger Anfang zu einer Demantes lirung betrachtet werden, welche nur bann erft einen gemiffen Werth erhalt, wenn biefe Brefchen allmählig erweitert, vermehrt und zulett nicht allein auf ben Sauptwall, fondern auf fammtliche Werte ausgebehnt werben. Go lange biefes nicht geschieht, hat es mit ber Schleifung wenig auf fich, benn im Falle eines Rrieges tann Derjenige, bem es gelingt, sich in den Besit bes Plates ju fegen, die bis jest bemirkten Berftorungen, wenn auch für ben Augenblid nur oberflächlich, mit weniger Gelb und in viel fürzerer Zeit wieder herstellen resp. beseitigen, als es bedurfte, dieselben bervorzubringen.\*)

Was nun ferner die im Bereiche der Festung in der neuesten Zeit erbauten massiven Wohngebäude anbelangt, so benimmt diese Maßregel der Festung keineswegs den Charakter

Rach einem ber großbergoglichen Regierung vorliegenben Brojecte, von welchem wir erft vor gang furger Beit Reuntnig erhalten haben, und woven und ein Blan gur Ginficht vorgelegen, beabsichtigt man, bie fammtlichen Festungewerte ber innern und außern Front ber Cbene, vom Fort Charles bis jum Fort Rheinsheim, allmählig gu befeitigen, bas baburch gewonnene, febr bebeutenbe Terrain burch eine Ungabl fich frengenber Strafen in eine Menge neuer Stadtvietel mit Bromenaden und Bartanlagen einzutheilen, Die Banplate gu veräufern und auf biefe Beife bie Dberftabt um einen neuen Stabttbeil gu vermehren. Diefes Projett verbient jebenfalls volle Buftimmung; es ift aber febr ju bezweifeln, ob fich viele Bauluftige finben werben, um basselbe verwirklichen zu belfen, besonders wenn man berüchfichtigt, baß ein Theil ber Grundftude fich wegen bes theilweife aus lauter Schutt bestehenden Grund und Bobens, ju größern Reubanten nicht besonbers eignen burfte. Im Intereffe Luremburgs fann man jeboch nur wünfchen, bag bas Projett fich eheftens verwirflichen und bag ber Stadt barans eine reichliche Entichabigung fur alle bie materiellen Berlufte erwachsen moge, von welchen fie in ber neueften Beit betroffen worben ift.

<sup>\*)</sup> Die vorliegende Arbeit war bereits vollendet nud dem Drud übergeben, als wir Kenntniß davon erhielten, daß man gegenwärtig damit beschäftigt sei, einen zweiten Durchbruch durch die Festungswerke der Front der Ebene, und zwar im Anschuß an die Maria-Theresien-Straße zu bewerkselligen, um den Berkehr mit den über Hollerich hinans liegenden Ortschaften im Interesse der Stadt- und Landbewohner zu erleichtern. Diese Bassage wird durch das Bastion und die Kontregarde Jost, so wie durch die Forts Beter und Rheinsheim sichern, und sich vor der rechten Face des letztern Werkes mit der nach Hollerich silhrenden Straße vereinigen. Wie wir hören, soll nach Bollendung dieser Arbeit noch ein ähnlicher Ansgang von der Genie-Straße aus in der Richtung nach der Longwh'er-Chanssee hergestellt werden.

eines Waffenplages, benn ein Jeder weiß vielleicht nur zu gut, wie wenig Mühe und Umftände es machen würde, diese Gebäude im Fall der Noth in wenigen Tagen gänzlich zu beseitigen.

Was nun die Ansicht anbelangt, daß die Festungen bei der heutigen Kriegführung eine sehr untergeordnete Rolle zu spielen bestimmt seien, so glauben wir dies nur bedingungs-weise auf die kleinern Plähe, und namentlich nur in Bezug auf solche gelten lassen zu können, die nicht durch eine besonders günstige Lage vollständig gesichert sind. Wir sehen diese Ansicht bei den Festungen Josephstadt und Königgräht vollständig bestätigt, indem die Breußen in dem Feldzuge von 1866 von denselben fast gar keine Notiz genommen haben, während sie den Desterreichern auf der andern Seite nur sehr geringe, um nicht zu sagen gar keine Vortheile gebracht haben. Wie viel anders würden sich die Verhältnisse dahingegen gestaltet haben, wenn nur einer dieser Wassenpläße eine solche Wichtigkeit gehabt hätte, wie z. V. die Festung Mainz oder Köln.

Luxemburg steht nach bem oben geführten Nachweise heute noch fast so gut wie unversehrt, also in seiner ganzen Groß-artigkeit da, gleichsam als ob es nur auf die Ankunst eines neuen Besigers warte. Sei es nun, daß die disher bewillgten Mittel zu einer sofortigen umfangreichen Demolirung nicht ausgereicht haben, oder daß sonst ein Umstand hier hemmend in den Weg tritt, so viel steht aber fest, daß jeder Fremde und jeder Fachmann, der sich die Sache in der Nähe ansieht, mit Bestemden die Langsamkeit wahrnimmt, mit welcher man in Bezug auf die Zerstörung der Festungswerke versährt.

Ihre bisherige Bebeutung als Festung verdankt die Stadt Luxemburg nicht den sie zunächst umgebenden Wällen, sondern den vielen, theils sehr großartigen Werken, welche sie von allen Seiten umgeben. Dort muß also zuerst Hand ange-legt werden. Diese zahlreichen und gewaltigen Forts zers störe man daher zunächst, und die Kraft der Festung ist

fofort gebrochen. Man wende nicht ein, bag hierzu fein Gelb porhanden fei, benn mare bies wirklich ber Kall, fo hätte es an geeigneter Stelle zur Sprache gebracht werben follen. Co aber liegt bem Großherzogthum ob, ber über= nommenen Verpflichtung gewissenhaft nachzukommen. Abichluß bes Londoner-Traktates ift bas Großherzogthum übrigens burch bie lleberlaffung ber vielen, in bem hier beigefügten Anhange näher bezeichneten Militär = Gebäude fo überaus reichlich bedacht worben, daß es ihm mahrlich nicht barauf ankommen kann, aus ben baraus zu erzielenben Mitteln einen kleinen Theil auf die Zerftörung ber Festungs= werke zu verwenden. Die Roften, welche aus ber lettern Arbeit erwachsen können, werben sich voraussichtlich gar nicht so hoch stellen, als man glaubt, benn es handelt sich ja burchaus nicht barum, die vielen Forts, eines nach bem andern, abzutragen, ober gar aus ben Jundamenten zu heben. Es wird vielmehr vollständig genügen, die Gewölbe biefer Werke burch angemeffene Bulverladungen jum Ginfturg zu bringen, und auf folche Beife in fehr kurger Beit einen Schaben anzurichten, ber nur mit Millionen und burch Jahre langer Arbeit wieber hergestellt werden konnte. Das Sprengen ber Gewölbe in ber angebeuteten Beife. burch Sachverständige geleitet, ift burchaus ungefährlich, und bie Roften, welche baraus erwachsen wurden, burften fich vielleicht geringer ftellen, als biejenigen Summen, welche bie Regierung feiner Zeit für die Schleifung in Borfdlag zu bringen gebachte, und zwar um fo mehr, als in ben meisten Werken bereits Borkehrungen jum eventuellen Sprengen berfelben angebracht find.

In der hier angedeuteten Weise lege man also ernstlich Hand an's Werk, und die Luxemburger Frage, welche noch vielseitig als ungelöst betrachtet wird, ist sosort aus der Welt geschafft.

# Vierter Abschnitt.

Rriegs-hiftorifche Nachrichten über bie Feftung Luxemburg.

Das luxemburger Land, welches zu Anfang feiner Ge= schichte erst unter eigenen Grafen und Berzogen, bann ab= wechselnd unter burgundischer, öfterreichischesvanischer, öfterreichischeutscher, frangofischer und niederländischer Gerrschaft gestanden, hat in einem Zeitraum von circa 900 Jahren die mannichfaltigsten Schicfale erlebt. Dabin geboren nament= lich die erbitterten Kriege, in welche basselbe vermöge feiner Lage und Stellung vielfach mit hineingezogen worden ift, wobei die Festung Luxemburg jum Deftern eine nicht unbebeutende Rolle gespielt hat, so baß bie Geschichte bieses Plates vielleicht reicher an friegshistorischen Begebenheiten ift, als die irgend einer andern Jestung. Es lassen sich nämlich, als in den oben angebeuteten Zeitraum fallend, mehr als 25 bergleichen aufzählen, bestehend in Blotaden, Bom= bardements, wirklichen Belagerungen, Ueberrumpelungen, Estaladen und Ueberrumpelungs-Versuchen. Wenn auch einige biefer militärischen Aftionen von nur untergeordnetem Intereffe sind, so verdient ber größere Theil um so mehr Beachtung.

Im Allgemeinen wollen wir hier noch vorausschicken, daß die Front der Sestung und daher bei den verschiedenen Belagerungen als Angriffsfront gewählt worden ist, obgleich die Angriffsarbeiten hier mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, da das Glacis dis auf 200 Schritt Breite aus nacktem Felsen besteht, und die Erdarbeiten hier nicht anders ausgeführt

werben können, als daß man die hierzu erforderliche Erbe in Sandsäcken aus weiter Entfernung herbeischafft. Außers bem ist das Glacis hier, wie fast auf allen übrigen Fronten, mit einem umfassenden Mineuspstem versehen, welches ein Hauptvertheibigungsmittel der Festung bildet. Die Gesammtzahl der Minen soll gegen 500 betragen, deren 1085 Defen ein Pulverquantum ven eirea 700 Centner zur Sprengung erfordern.

Wir lassen nun in der nachstehenden Abhandlung die friegshistorischen Nachrichten in chronologischer Ordnung genau ebenso folgen, wie wir sie aus den uns vorliegenden Quellen geschöpft haben, indem wir uns darauf beschränken, nur in Bezug auf die wichtigern Begebenheiten in genauere Details einzugehen und der minder wichtigern nur in kurzen Umrissen zu erwähnen.

# 984. Einnahme ber Festung durch König Lothar II. von Frankreich.

Unter Siegfried, bem ersten Grafen von Luxemburg, welcher das alte Schloß auf dem Bock bebeutend hatte erweitern und befestigen lassen, und unter dessen Regierung die erste Ningmauer der Oberstadt errichtet worden war, soll Luxemburg in einem Kriege mit Lothar II., König von Frankreich, durch diesen im Jahre 984 eingenommen worden sein, für welches Factum jedoch keine bestimmten Angaben zur näheren Begründung vorliegen.

# 1171. Ueberrumpelungs-Berfuch durch ben Bergog bon Limburg.

Von 1136 bis 1190 regierte Graf Heinrich ber Blinde über das luxemburger Land, welches in Folge der zwischen ihm und dem Herzoge von Limburg entstandenen Erbstreitigsteiten in verheerende Kriege verwickelt wurde. Im Jahre 1171 rückte der Herzog, nachdem er die Gegend von Namur,

bas Stammland bes Grafen Heinrich, verwüstet und Arlon in Besitz genommen hatte, bis an die Ringmauer von Luxem, burg vor, um sich auch dieses Plates zu bemächtigen. Derselbe wurde jedoch von dem Grasen Heinrich, im Verein mit dessen Schwager Balbuin, Grafen von Hennegau, anzgegriffen, zurückgetrieben, bis Arlon versolgt und dort gänzelich besiegt.

# 1443. Estaladirung ber Feftung burch die Burgunder.

Kaiser Albrecht II. von Desterreich, Herzog von Luxemburg, hatte die Absicht, das an die Herzogin Elisabeth von Görlig verpfändete Herzogthum Luxemburg wieder einzulösen, als ihn 1439 der Tod ereilte. Seine Wittwe, die Kaiserin Elisabeth, führte die Regierung auch als Herzogin von Luxemburg fort, und übertrug noch in demselben Jahre dieses Herzogthum ihrem Schwiegersohne Wilhelm von Sachsen, um es von Elisabeth von Görlig, welche mit dem Graßen, um es von Elisabeth von Görlig, welche mit dem Graßen Anton von Burgund, Herzog von Brabant, vermählt war, wieder einzulösen, behielt sich jedoch das Recht vor, das Land für sich und ihren Sohn Ladislaus, gegen Erstattung der von Wilhelm dafür entrichteten Summe wieder an sich bringen zu können.

Wilhelm von Sachsen, welcher weber die Mittel besaß, noch überhaupt Lust hatte, die Pfandsumme für das Herzogsthum Luxemburg an die Herzogin von Görliß zu erstatten, wußte sich bei den Luxemburgern, welche durchauß keine Anshänglichkeit an die letztere besaßen, besonders in Gunst zu seisen und sich einen großen Anhang zu verschaffen. In Folge dessen ernannte Elisabeth im Jahre 1441 ihren Neffen, Philipp den Guten, Herzog von Burgund, zum Gouverneur des Herzogthums Luxemburg. Dies war der Aufruf zu einer allgemeinen Empörung, welche um so heftiger um sich griff, als der Nationalhaß gegen die Burgunder bereits tiese Wurs

zeln geschlagen hatte, und die Luxemburger auch fernerhin lieber beutschen, als fremden Fürsten angehören wollten. Dieselben griffen daher zu den Waffen, stürmten das Schloß der Herzogin von Görliß und zwangen sie, mit ihrem ganzen Gesolge die Stadt zu verlassen. Sie floh nach Dijon zum Herzoge von Burgund, um ihn um Hülfe anzurusen, und als dessen Drohungen in Luxemburg kein Gehör fanden, sondern mit Stolz zurückgewiesen wurden, beschloß er, die Luxemburger durch Wassengewalt zu zwingen.

Die Luremburger, verstärkt durch 800 Mann fächsischer und böhmischer hülfstruppen unter dem Befehle des Grafen Franz von Gleichen, Wilhelm's Schwiegersohn, bereiteten sich zu einer frästigen Gegenwehr vor.

Der Herzog von Burgund rückte mit 2500 Mann, welche er in der Gegend von Dijon versammelt hatte, im Monat September 1443 nach dem Luxemburgischen, wohin die Herzgogin Elijabeth ihn begleitete. Nachdem Philipp das ganze Land mit Ausnahme von Thionville und Luxemburg unterworfen hatte, beaustragte er die Generale Graf d'Estampes und Cornelius, mit der Eroberung der lettern Festung.

Da die zunächst angeknüpften Unterhandlungen zu keinem Resultate führten, so beschlossen die beiden Heerführer nach erfolgter Rekognoscirung des Playes, denselben durch Escalade einzunehmen. Hierzu hielten sie einen nach der Vorstadt Grund vorspringenden Thurm (St. Jost) auf der Seite des Heiligengeist als am geeignetsten. Dieser Thurm war nämlich mit einer Thorpassage versehen, die anstoßende Mauer ohne alle Vewachung und ohne Vertheidigungsgallerie, so daß, wenn erst eine kleine Anzahl Mannschaften dieselbe überstiegen hatte, die schwache Thorwache leicht überwältigt und den außerhalb harrenden Truppen das Thor geöffnet werden konnte.

Dieses Projekt wurde von dem Herzoge genehmigt und bie dunkle Nacht vom 21. zum 22. November 1443 zur Ausführung der Leiterersteigung ausgewählt.\*)

Unter Anführung eines höhern Offiziers rückten zunächst 300 Mann gegen den Angriffspunkt vor. Dieselben überschritten den vor der Mauer liegenden Graben und setzen die mitgebrachten Sturmleitern an die Mauer an. Nachdem eine hinreichende Anzahl Soldaten die Mauer ohne die geringste Störung überstiegen hatte, wurde die Thorwache überrumpelt und unthätig gemacht, dann das Thor unter Zuhülfenahme der mitgebrachten Geräthe den Stürmenden geöffnet, die alsdann in geschlossenen Reihen unter dem Ruse: «Notre-Dame! — Ville gagnée! — Bourgogne! Bourgogne!» in die Festung einrückten und die Zugänge zu den nächstgelegenen Straßen besetzen.

Die Besatung, welche die Gesahr noch nicht so nahe glaubte, wurde erst durch das Siegesgeschrei der burgunsbischen Truppen aus dem Schlase geweckt und von Schrecken erfüllt. Die Truppen zogen sich eiligst nach dem Schlosse zurück, während die Bürger, theilweise halbnackt, nach dem Pfaisenthal flüchteten. In Folge der Ueberraschung und der Dunkelheit war die Verwirrung so allgemein, daß an eine Vertheidigung gar nicht zu benken war.

Die burgundischen Truppen rückten in dicht geschlossenen Reihen, mit gespanntem Bogen, ohne auf wesentlichen Widersstand zu stoßen, dis auf den Fischmarkt vor und setzen sich bemnächst in den vollständigen Besit der Oberstadt.

<sup>\*)</sup> Es ift zu bedauern, daß nicht genau festgestellt werden kann, an welchem Punkte die Escalabe stattgesunden hat. Luxemburg hatte im Jahre 1443 noch keine andern Befestigungen, als die zweite Ringmauer, und allem Anscheine nach scheint damals ein Thor in der Rähe bes Heiligengeist durch einen der Thurme nach ber Oberstadt geführt zu haben.

Das Gros ber burgundischen Armee, welches mittlerweile gegen Luxemburg vorgerückt war, langte alsbalb vor ber Stadt an und rückte zur Verherrlichung bes glücklichen Erfolges mit fliegenden Fahnen und großem Freudengeschrei in die eroberte Festung ein.

Auch ber Herzog von Burgund eilte von Arlon herüber, hielt seinen seierlichen Einzug in die Stadt und ertheilte nach abgehaltener Besichtigung der Truppen, dem damaligen Kriegsgebranch gemäß, diesen die Erlaubniß zur Plünderung, wobei es viele Beute und schreckliche Scenen gegeben haben soll.

Das Schloß, nach welchem sich die Garnison beim ersten Angriff zurückgezogen hatte, war gegen einen gewaltsamen Angriff vollständig sicher. Die Belagerten boten Alles auf, um sich darin auf das Hartnäckigste zu vertheidigen. Außerdem suchten sie dem Feinde durch mehrere, von glücklichem Ersfolge begleitete Ausfälle, möglichst großen Abbruch zu thun. Mangel an Lebensmitteln und die Unmöglichkeit eines Entsates zwangen die Garnison jedoch schließlich, sich mit dem Feinde auf Unterhandlungen einzulassen. Unter Zusicherung eines freien Abzugs nach Thionville übergab dieselbe das Schloß am 11. Dezember 1443, also beinahe einen Monat nach ersolgter Escaladirung der Festung. Der Graf von Gleichen war schon vorher nächtlicher Weile unter Answendung von Stricken aus dem Schloß nach Thionville entstohen.

Elisabeth war somit wieder in den vollen Besit ihres Herzogthums Luxemburg eingesett worden. Dieselbe übertrug aber schon im folgenden Jahre alle ihre Anrechte auf dieses Herzogthum an den Herzog Philipp von Burgund gegen eine baare Summe von 11,000 Gulden und Zussicherung einer jährlichen Leibrente.

### 1479. Belagerung burch bie Frangofen.

Da die flanderischen Unruhen, durch Frankreich begünstigt, eine immer größere Ausdehnung nahmen, so kam es im Jahre 1479 zwischen Maximilian von Desterreich, welcher mit Maria von Burgund, der Tochter Carl's des Kühnen, vermählt war, und Ludwig XI. von Frankreich zum offenen Kriege. Letterer sandte in Folge dessen eine Armee von 42,000 Mann unter dem Besehle des Herzogs von Amboise nach Luxemburg, mit dem Austrage, die Festung sofort anzugreisen.

Spezielle Angaben über die Art und Weise, wie man gum Angriff gefdritten, find in ben uns vorgelegenen Befdrei= bungen nicht enthalten gewesen. Es ift barin nur gang ein= fach bemerkt, baß am 26. April 1479 eine Brefche zu Stande gekommen, daß ber Sturm auf dieselbe jedoch burch bas plögliche Erscheinen einer niederländischen Armee unter Maximilian nicht allein vereitelt, sondern die frangofische Armee gezwungen worden fei, sich fofort nach ihrem perschanzten Lager zurudzuziehen, wo sie unter Mitwirkung von 10,000 Mann Sulfstruppen und unterftütt burch einen Ausfall ber Barnison von ben Niederländern umzingelt und fast ganglich vernichtet worden fei. Bei biefer Affaire, welche nach französischen Angaben in ber «Vallee-verte», mahr= scheinlich in dem Mersch'er-Thale zwischen Beggen und Beisborf, vorgefallen, follen angeblich 36,000 Mann Frangofen geblieben fein, mas bei ber Stärke ihrer Armee von 42,000 mohl etwas übertrieben zu fein icheint.

### 1479. Blotade und Ginnahme burch die Frangofen.

König Ludwig XI. von Frankreich, welcher die eben ftattsgehabte Niederlage seiner Armee vor Luxemburg nicht versichmerzen konnte, sandte noch in demselben Jahre eine neue Armee unter den Besehlen des Chevaliers de Domarieu nach

Luxemburg, ber die Festung ungeachtet ber vermehrten Befestigungen\*), und weil ein Entsatz durch Maximilian, welcher mit seinen Truppen in Flanbern beschäftigt gewesen, uns möglich war, cernirte und die Garnison zur Kapitulation zwang.

## 1479. Wiedereroberung der Feftung durch die Burgunder.

Die Franzosen hatten sich bes Besiges ber Festung Luxemburg nicht lange zu erfreuen, benn noch im laufenden Jahre eroberte der Markgraf von Baden, Statthalter des Herzogthums Luxemburg, den Platz für den Kaiser Maximilian und zwang die Franzosen zum Abzug nach Frankreich.

Nach anbern Quellen sollen bie beiben vorstehend erwähnten Einnahmen ber Festung nicht im Jahre 1479, sondern im Jahre 1482 erfolgt sein, was jedoch mit einer um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts im Luxemburger Zeughause ausgefundenen Inschrift im Widerspruch steht.

## 1542. Belagerung und Ginnahme durch die Frangofen.

Bei bem Tobe Maria's von Burgund (1482) übernahm Maximilian von Desterreich die Regierung für deren jungen Sohn Philipp. Als Maximilian im Jahre 1493 die deutsche Kaiserkrone erhielt, führte er die Regierung der Niederlande noch bis zum Jahre 1495 fort, wo er sie seinem Sohne Philipp, Herzog von Desterreich, übertrug. Durch dessen Heiten Heisen mit der Erbin der spanischen Krone, Johanna von Castilien, kamen die Niederlande im Jahre 1502 unter österreichischespanische Herrschaft.

Die frühern blutigen Kriege mit Frankreich dauerten auch in dieser Periode noch fort. Carl V., der Sohn und Nachsfolger Philipp's des Schönen, ließ, wie schon früher angebeutet, in Voraussicht eines nahen Krieges mit Frankreich

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1479 bestand bie britte Ringmaner, welche bereits burch bas Bastion Marie verstärft mar.

bie Befestigungen von Luxemburg bedeutend vermehren\*), bie Borstadt Clausen abbrennen, die Münster-Abtei zerstören und das Schloß auf dem Bock gänzlich demoliren, um eine vortheilhaftere Bertheibigung der Festung von dieser Seite zu erzielen und dem Feinde das gedeckte Festsehen möglichst zu ersichweren. Die Glocken der vorerwähnten Abtei, im Gewicht von 93,000 Pfund, wurden dei dieser Gelegenheit zu Kannonen umgeschmolzen.

Im Jahre 1542 brach ber längst brohende Krieg wirklich aus. Franz I., König von Frankreich, beaustragte die Herzöge von Orleans und von Guise, mit 28,000 Mann in das Herzogthum Luxemburg einzurücken und dasselbe zu erobern. Diese Feldherrn überschritten im Juni 1542 die Grenzen des Herzogthums und erschienen, nachdem sie auf ihrem Wege fast sämmtliche Städte und Dörfer verheert hatten, am 29. August vor der Hauptstadt und Festung Luxemburg.

Da die Franzosen auf wenig Widerstand rechneten, so verssuchte der Herzog von Guise, nach erfolgter völliger Einschließung des Plates, gegen den ziemlich weit vorspringenden Thurm St. Jost vorzugehen und denselben in Bresche zu legen, was auch vollständig gelang. Die Garnison war dermaken überrascht und dabei so schwach, daß sie einen Sturm auf die Bresche nicht abzuschlagen vermochte; und da es außersdem an jedem Vorrath an Munition und Lebensmitteln gebrach, eine Hoffnung auf Ersat ebenfalls nicht vorhanden war, so kapitulirte die Besatzung bereits am solgenden Tage (30. August), worauf die Franzosen in die Festung einrückten.

<sup>\*)</sup> In biefer Periode entstand das bastionirte Tracée ber Festung, welches, wie bereits an einer andern Stelle erwähnt, ber Richtung ber zweiten Ringmauer folgte.

### 1542. Neberrumpelung burd bie Defterreicher.

Die Franzosen behielten nach ber Einnahme im Monat August 1542 keine Zeit, sich in Luxemburg häuslich einzurichten, benn schon am 9. September besselben Jahres, also
10 Tage später, rückte eine österreichische Armee unter bem
Grasen Reinhard von Nassau vor die Festung, vertrieb den
Feind aus derselben und zog ohne Schwertstreich in dieselbe ein.

Jedenfalls bürfte hier eine Ueberrumpelung stattgefunden haben, worüber jeboch keine betaillirte Angaben vorliegen.

## 1543. Belagerung und Ginnahme burd bie Frangofen.

Im September des Jahres 1543 erschien der Herzog Carl von Orleans mit einer neuen französischen Armee vor der Festung Luxemburg, um dieselbe zu belagern. Die gegen 4000 Mann starte österreichische Besatung,\*) welche jedensfalls einen längern und frästigern Widerstand hätte leisten können, zog sich jedoch schon einige Tage nach Erössnung der Laufgräben und nach den ersten Kanonenschüssen in Folge Kapitulation vom 12. September nach Bastogne zurück, wohin ihr angeblich 179 Bürger gesolgt sein sollen, die lieber ihre Baterstadt verließen, als sich dem Feinde zu unterwersen.

Die Franzosen eroberten bemnächst bas ganze Land, und schon in demselben Monate kam Franz I. selbst nach Luxemburg, um sich von den bortigen Verhältnissen persönlich zu überzeugen, bei welcher Gelegenheit er die als nöthig erachteten Verstärkungen der Festung anordnete.

# 1543. Belagerung durch die Defterreicher und Entfat burch die Frangofen.

Kaum waren die Franzosen wieder im Besit von Luxemburg, so sandte Kaiser Carl V. eine Armee von 15,000 Mann

<sup>\*)</sup> Nach aubern Nachrichten foll bie Garnifen nur ans 900 Mann bestanben haben.

unter dem General von Fürstenberg ab, um die Festung seinem Gegner wieder zu entreißen. Nachdem der Plat von allen Sciken eingeschlossen, und vom 4. November 1543 ab sechs Wochen lang belagert, die Lebensmittel zu mangeln begannen und eine für den Sturm geeignete Bresche zu Stande gekommen war, entschloß sich die Besatung in dieser äußersten Noth zu kapituliren. She jedoch die Kapitulation vollständig zu Stande gekommen war, erschien plöglich die von der Besatung läugst erwartete Armee unter dem Prinzen Melsi und dem Obersten Brissac, um die Garnison zu entsehen. Dieselbe zwang die Oesterreicher zur Aussehung der Belagerung und zum sosortigen Abzug nach Deutschland.

### 1544. Belagerung und Ginnahme burd bie Defterreicher.

Die Festung Luxemburg scheint gegen die Mitte bes sechse zehnten Jahrhunderts wirklich der Spielball zwischen den Niederlanden und Frankreich gewesen zu sein, indem diesselben sich den Plat ein Jahr um's andere zu entreißen suchten.

Carl V., burchaus nicht gesonnen, die Franzosen längere Zeit in dem ungestörten Besit der Festung zu lassen, entsandte bereits im Monat Mai 1544 eine Armee unter den Besehlen Ferdinand's von Sonzaga, Licekönigs von Sicilien, und des Grasen von Fürstenderg nach dem Luxemburgischen, welche am 5. Mai vor dem Plate erschien. Der Angrissersolgte mit vieler Umsicht und Krast. Die Garnison unter dem Kommandanten d'Estanges vertheidigte sich gleichfallssehr tapser, mußte aber schließlich wegen Mangel an Lebensmitteln kapituliren. Dieselbe zog dereits am andern Tage mit Wassen und Gepäck aus der Festung, worauf die Desterreicher dieselbe sofort besetzen.

Nähere Angaben fehlen. Es kann aber hier kaum von einer wirklichen Belagerung die Rebe fein, ba bie Defter=

reicher am 5. Mai vor ber Festung erschienen und die Franzosen bereits am andern Tage abzogen. Und beynoch heißt es in den Ueberlieferungen, daß der Angriff sowohl, als die Vertheidigung mit Umsicht und Kraft geleitet worden seien.

Die Franzosen wurden bei dieser Gelegenheit nicht allein aus der Festung Luxemburg und dem Lande vertrieben, sondern Carl V. rücke ihnen bis in die Champagne nach und bedrohte sogar Paris.

## 1556. Bedrohung ber Feftung burch die Frangofen.

Alls Kaiser Carl V. die Kaiserkrone an seinen Bruder Ferdinand abtrat, übertrug er die Erblande seinem Sohne Philipp. Bald nach des lettern Regierungsantritt wurde das Land in Folge der frühern Händel zwischen König Heinrich II. von Frankreich und Carl V. wegen Parma und Biacenza in einen neuen Krieg mit hineingezogen. Die Franzosen bemächtigten sich der Städte Metz, Toul und Verdun, durchzogen siegreich das Herzogthum Luxemburg und erschienen endlich vor der Hauptstadt des Landes, um sich schließlich auch in den Besitz dieses Wassenplatzes zu setzen. Hier wurden sie jedoch von dem Grasen von Mansfeld angegriffen und zum Rückzug gezwungen.

# 1559. Abermalige Bedrohung des Plațes durch bie Frangojen.

Die Eroberungen und Verheerungen der Franzosen im Inzemburger Lande dauerten in dieser Zeitperiode immer noch sort. Nach der Sinnahme von Thonville und Arlon im Jahre 1559 ließ der Herzog von Guise ein Kavalleriecorps von 3000 Mann gegen Luxemburg vorrücken, um auch diese Festung durch einen Handstreich in seine Gewalt zu bekommen. Die Garnison unter den Besehlen des Gouverneurs, Grasen von Mansseld, war jedoch auf ihrer Hut

und auf Alles vorbereitet, so daß es ihr gelang, die schon so oft vor dem Plat erschienenen ungebetenen Gäste mit Kraft zurückzuwersen. In Folge des Friedens von Châteaus Cambresis (1559) wurden die Grenzen zwischen Frankreich und Luxemburg sestgestellt, und es mußten die Franzosen alle dis dahin eroberten Pläte wieder abtreten.

# 1597. Beabsichtigte Ueberrumpelung der Festung burch die Franzosen.

Obgleich im Jahre 1595 ber Friede zwischen Spanien und Frankreich zu Stande gekommen war, so brach doch schon im folgenden Jahre der Krieg zwischen beiden Staaten von Neuem aus. König Heinrich IV. von Frankreich übersschwemmte zunächst das Herzogthum Luxemburg mit seinen Heeren, welche von dem Vicomte de Turenne und dem Herzog von Bouillon besehligt wurden und durch ein Corps Holländer unter dem Marschall Biron verstärft waren.

Im November 1597 rückte ber letztgenannte Felbherr mit 6000 Mann in das Luxemburgische ein, suchte den Rest des Landes zu erobern und eine Ueberrumpelung der Festung Luxemburg zu bewerkstelligen. So geheim dieses Unternehmen aber auch gehalten wurde, so blieb es dennoch nicht unentdeckt. Beim Anrücken fanden die Franzosen nicht allein die gesammte Garnison, sondern auch die meisten Bürger unter dem Besehle des Grasen von Mansseld, Gouverneurs der Festung, unter den Wassen, um sie zurückzuschlagen. Biron, durch die Besatung in ganz unvermutheter Weise angegriffen, zog sich mit seinen Truppen nach dem nahe gelegenen Dorse Merl zurück, in der Absicht, den vereitelten Bersuch ehestens wieder zu erneuern.

### 1597. Bereitelte Escalade ber Frangofen.

Der Marschall Biron, welcher seine Armee nach bem Fehlsichlagen bes vorerwähnten Bersuchs hinter Merl wieber

geordnet hatte, suchte bort alle möglichen Vorbereitungen zu einer erfolgreichern Escaladirung der Festung Luxemburg zu treffen. In der Nacht des 24. November 1597 (nach Andern in der Nacht vom 16. zum 17.) brach er von dort gegen die Festung vor, um den Versuch einer Escalade zu erneuern.

Um das Gelingen seines Borhabens eher zu ermöglichen, bediente sich der Marschall folgender List: Eine Anzahl Bauern wurden nach der Festung vorausgeschickt, um sich die Erlaubniß zu erbitten, ihre Schweine in die Festungszgräben treiben zu dürfen, angeblich um sie vor der Naubsucht der Franzosen zu sichern. Die Garnison, von dieser Kriegslist unterrichtet, stand zu einer kräftigen Abwehr gerüstet bereits auf den Wällen, konnte daher um so bereitwilliger auf das gestellte Ansuchen eingehen.

Eine Abtheilung ber anrückenden Franzosen suchte in der Dunkelheit undemerkt in den Graben zu gelangen und dort die mitgebrachten Leitern anzusehen, während eine zweite Abtheilung auf der Chaussee vorrückte, um den Eingang durch das Judenthor zu erzwingen.\*) Die letztere drang bis an die Barriere der Brücke vor, welche über den Hauptgraben führt und sprengte diese vermittelst einer Petarde. Nach Deffnung derselben rückte sie dies an die Barriere\*\*) vor, welche den direkten Eingang in die Stadt absperrte. Dort angelangt, wurde sie ganz unerwartet von einem Hagel von Steinen empfangen, welcher von dem Hauptwalle aus sie herabregnete und eine grenzenlose Verwirrung unter den Soldaten anrichtete.

<sup>\*)</sup> In dieser Periode war das bastionirte Tracce der Front ber Ebene, mit Ausschluß der Bastione Jost und Barlaimont bereits vorhanden. Das Indenthor suhrte durch die Kurtine Marie-Camus; das gleichnamige Navelin existire indessen noch nicht (1644 erbant.)

<sup>\*\*)</sup> Soll wohl beigen: "bis jum innern Thore 2c."

Auf dem Punkte, wohin sich die erste Abtheilung dirigirt hatte, wurden die angesetzten Leitern und sonstigen Sturmsgeräthe durch die Truppen der Garnison umgeworfen und zerstört und eine bedeutende Anzahl der Stürmenden durch das Gewehrsener der auf den Wällen aufgestellten Vertheisbiger getödtet und außer Gesecht gesetzt.\*)

Der Marschall Biron floh in größter Gile und Bestürzung und unter Zurücklassung von Leitern, Betarben, Brückenmaterial und Geräthen aller Art mit seiner Armee nach ber Kestung Longwy.

# 1660. Berfuch, die Festung durch Berrath ben Frangofen zu überliefern.

Im Jahre 1659 fam zwischen Frankreich und Spanien ber pyrenäische Frieden zu Stande, ber die erfte große Theilung bes jegigen Großherzogthums Luremburg gur Folge hatte. Die Frangosen hielten aber bessen ungeachtet ihr Augenmerk immer noch auf dieses Land gerichtet, nach beffen Besit sie schon so lange vergeblich getrachtet hatten. Mittel ichienen ihnen beilig, um ihren 3med zu erreichen. Schon im nächstfolgenden Sahre (1660) ware die Restung beinahe burch Berrath in ihre Bande gelangt. Gin gemiffer Billard, von Geburt ein Franzose und Proviantmeister ber Broving, befaß nämlich unterhalb an bem Felfen des Schloß= thores einen Garten, durch welchen er, wie behauptet wird, seine Landsleute vermittelst einer zu bewerkstelligenden Bresche in die Feftung einführen wollte. Der Anschlag miglang jeboch, Billard murbe festgenommen, nach Bruffel transportirt und baselbst aufgehängt. Ludwig XIV. rehabilirte später bas Andenken seines Landsmannes burch ein königliches Patent.

<sup>\*)</sup> Rabere Andeutungen, an welcher Stelle biefe Escalabe flattgefunden hat, liegen nicht vor, es burfte inbessen gang in ber Nabe bes Jubenthores gewesen sein.

#### 1682. Blotabe burd bie Frangofen.

In Folge Beschlusses ber Reunionskammern schickte sich Lubwig XIV. an, auch bas Herzogthum Luxemburg wieder in Besitz zu nehmen. Die Franzosen rücken beshalb gegen Ende des Jahres 1682 in das Land ein, besetzen hauptstächlich die Städte und Schlösser und schlossen die Festung Luxemburg vollständig ein, welche dadurch in große Noth gerieth.

## 1683. Bombardement burch bie Frangofen.

Nachbem bie vorerwähnte Blokabe fast ein ganzes Jahr bestanden hatte, beorderte der herrschsüchtige Ludwig im November 1683 den Marschall Crequi mit einer ansehnlichen Armee nach dem Luxemburgischen, um die Festung mit Gewalt zu nehmen.

Am 20. Dezember ericien ber Maricall gang unerwartet mit 15-16 Schwadronen Kavallerie am Ausgange bes Besperinger Walbes (Hochwalb), welche in einer langen Linie truppweise aufgestellt, die Kestung theilweise umgaben, und biefe ihre Stellung trot ber von ben Ballen auf fie gerichteten Ranonenschuffe behaupteten, ba lettere megen ber großen Entfernung ohne Wirtung blieben. Die frangöfische Armee war im Rofer-Thale aufgestellt. Das Gros berfelben, circa 10,000-12,000 Mann ftark, näherte fich, bem Laufe ber Alzette bis zum Rufe bes Dorfes Samm folgend, gleichzeitig ber Festung. Bei Samm erftieg es bie Soben und rudte alsbann auf ber Trierer: Strafe bis auf Ranonenichusweite gegen ben Plat vor. Da, wo fich jest bas Fort bu Moulin befindet, lag bamals eine alte verfallene Batterie. Diefe murbe von einem Detachement Dragoner in Befit genommen und hier eine Erdverschanzung zur Aufnahme einer Angahl schwerer Geschütze erbaut. Dieselbe war bereits am 21. bes Vormittags vollendet und armirt, fo baß von hier aus das Bombardement der Stadt sogleich beginnen konnte, was alsdann ununterbrochen dis zum 27. Dezember anhielt. Die Zahl und Art der aufgestellten Geschüße ist nicht ansgegeben, es ist jedoch gesagt, daß 6000 Bomben und Granaten in die Stadt geworfen und dadurch fast alle Häuser mehr oder weniger zerstört worden seien. — Ein von der Festung aus mit 400 Mann unternommener Ausfall gegen die Batterie wurde von den Franzosen zurückgeschlagen.

Nur ber tief eingewurzelte Haß ber Luxemburger gegen ben Marschall Crequi und alle Franzosen, sowie die gegenseitige innige Zuneigung, welche zwischen bem Gouverneur, Prinzen von Chiman, und ber Bevölkerung stattsand, waren hauptsächlich Schuld, daß bei der schwachen Garnison, welcher sich 350 Bürger als Bertheidiger freiwillig angeschlossen hatten, der Marschall von einem weitern Borgehen Abstand nahm, die Blokade gänzlich aushob und sich mit seinen Truppen weiter in's Land zurückzog.

Nach andern Nachrichten soll ber Marschall Crequi bie Blokabe aus dem Grunde aufgehoben haben, weil ber Prinz Wilhelm von Oranien ihm gedroht habe, daß er ihn nöthigens salls mit einem Corps von 8000 Mann bazu zwingen würde.

# 1684. Förmliche Belagerung und Ginnahme burch bie Frangojen.\*)

Nach bem mißglückten Bombarbement im vorigen Jahre hatte sich ber Marschall Crequi mit seinen Truppen nach Echternach, Diekirch, Grevenmacher, Thonville 2c. zurückge=

<sup>\*)</sup> Es ift wirklich fehr ju bebanern, bag auch über biese bochft interessante Belagerung so wenig erschöpfenbe und glaubwürdige Rachrichten vorliegen. Die vorhandenen Mittheilungen scheinen aus keiner militärijchen Feber gestoffen zu sein, benn fie find so allgemein gehalten, baß man ihnen nur wenigen militärischen Werth beilegen kann.

zogen, in ber Absicht, sich für eine förmliche Belagerung vorzubereiten.

Es dürfte, ehe wir zu ber Beschreibung ber Belagerung übergehen, am Orte sein, hier eine kurze Uebersicht über bie bamalige Ausdehnung ber Festungswerke vorauszuschicken.

Auf ber Front ber Cbene befanden sich bereits dieselben Bastione, Raveline und Kontregarben, wie im Jahre 1867, welche von bem innern gebedten Wege umgeben maren. Um Ruge bes innern Glacis lagen auf ben Saillants ber Bastione 4 bombensider eingebedte, mit einem Graben umgebene gemauerte Redouten mit je 2 Ctagen und Plattform. Es waren bies bie Rebouten Beter, Louvigny, Marie und Barlaimont. Dieselben hatten feine Enveloppen und maren nur von bem äußern gebedten Bege mit Glacis umgeben. Die beiben Glacis waren mit Sauptgallerien gur Minenvertheidigung, die Redouten mit Demolirungsminen verfeben. Bur Vertheibigung bes Petrus- und Alzette-Thales hatten die Spanier, da die Thionviller= und Rahm=Front noch nicht befestigt waren, mehrere Rasematten in bie Felsen gesprengt. Begen Guben bestand bie Befestigung ber Oberftabt aus ben Bastionen Bed mit ber Pastete, Louis und Beiligegeift. Nach Often bin lagen bas Grundschleusen-Baftion, Die terraffenformigen Befestigungen vom Beiligengeift bis jum Dominitaner= und Schloß = Baftion; nach Nordoften und Norden das halbe Gouvernements-Baftion mit dem Anschluß bis Baftion Barlaimont. Auf bem vorfpringenden Felsruden vor bem Schloß-Thor lag ber Bod mit feinen aufgesetten hohen Mauern.

Die Oberstadt hatte 4 Thore: bas Neu-, Pfaffenthaler-, Schloß- und Grund-Thor; 2 Kasernen: die Neu-Thor- und Juden-Kaserne; 2 Brunnen: den alten Heiligengeist-Brunnen und einen Brunnen in der Mitte der Königin-Straße, der später verschüttet wurde.

Der Rahm war durch die Nahm=Mauer befestigt und besaß auch schon das Rahm=Reduit. Auf der äußern Thionvillers Front besand sich nur erst das Hornwerk Verlornekost mit seinem Pulverthurm. Die Grunewälder=Höhen waren ohne alle Besestigung.

Sämmtliche Werke befanden sich in einem ziemlich guten Zustande, dahingegen bot das Innere der Stadt in Folge des vorangegangenen Bombardements ein vollständiges Bild der Zerstörung dar. Die Bewohner der Oberstadt befanden sich in dem erbärmlichsten Zustande und mußten sich in den Kellern oder unter den Trümmern ihrer abgebrannten Häuser aufhalten. Un Wasser war vollständiger Mangel, nicht allein in Folge der herrschenden außerordentlichen Trockenheit, sondern auch aus dem Grunde, weil fast alle Tächer zerstört und daher alle Cisternen leer waren.

Die Belagerung Luxemburg's im Jahre 1684 zeichnete sich besonders dadurch aus, daß der spätere Marschall Bauban persönlich die Angriffsarbeiten lettete, und daß eine schwache Garnison sich tapfer und ausgezeichnet, und über alle Erwartungen gegen einen mehr als achtsach überlegenen Feind vertheidigte. Sie währte vom 27. April bis zum 7. Juni.

Die Vertheibigung leitete ber Festungs-Gouverneur, Prinz von Chimay, mit nur 4090 Mann und 600 Pferben, benen sich 350 Bürger freiwillig angeschlossen hatten. Die Truppen bestanben meist aus Spaniern und Wallonen; Deutsche waren nur sehr wenige unter ihnen.

Der Prinz von Chiman war ein Felbherr von großer Ersfahrung und Ueberlegung, begabt mit dem Muth und der Ausbauer eines Kriegers, und mit dem Ehrgeiz seines Ranges und Standes.

Mit Lebensmitteln war die Festung nur sehr spärlich auss gerüstet, da man sich wegen der langen Sinschließung nicht gehörig verproviantieren konnte. Ueber die Ausrüstung mit Geschützen fehlen alle Angaben, und in Bezug auf ben Vorzath an Munition ist nur an einer Stelle angeführt, baß es an Munition, Kanonieren und Mineuren sehr gemangelt habe, und die Functionen der beiden letztern vielsach durch Bürger versehen worden sein sollen.

Die Besatungstruppen waren zur Vertheibigung ber einzelnen Werke speziell eingetheilt. Das Thionviller-Thor war vermauert, und die Vorstadt Grund mit dem Münster-Kloster niedergebranut worden.

Die beste Bürgschaft für eine nachhaltige Vertheibigung ber Festung war die gegenseitige innige Zuneigung, welche zwischen dem Gouverneur und den Vürgern, so wie zwischen der Garnison und ihren Chefs herrschte. Dazu kam noch der bereits früher erwähnte Haß der Luxemburger gegen alles Franzosenthum, und der alte Groll, welcher zwischen einigen höhern spanischen Ofsizieren und dem französischen Oberbefellshaber herrschte.

Nachbem ber Marschall Crequi die Vorbereitungen zu ber Belagerung beendet hatte, erschien derselbe am 27. April 1684 mit einer Armee von circa 35,000 Mann gleichzeitig auf den umliegenden Höhen der Festung, namentlich bei Hesperingen, Cessingen und auf dem Galgenberge, unweit Strassen. Das Hauptquartier wurde bei Merl etablirt und die Truppen in folgender Art behufs Cernirung des Plates aufgestellt:

Im Hauptquartier bei Merl 10 Bataillone, 7 Schwadronen und 4 Kompagnien Artillerie;

zwischen Cessingen und Bonnevoie 11 Bataillone und 7 Schwadronen;

zwischen Bonnevoie und Hamm 5 Bataillone;

zwischen Hamm und Dommelbingen 6 Bataillone und 8 Schwadronen.

Die vorstehend bezeichnete Kavallerie sollte von Zeit zu Zeit durch andere 18 Schwadronen abgelöst werden, welche zu diesem Zweck (an einem nicht bezeichneten Ort) bereit gehalten wurden.

Die übrigen Truppen, bestehend aus mehreren Bataillonen und Schwadronen, umzingelten die Festung vom Dorfe Cesssingen bis zu dem Dorfe Cich.

150 Kabetten aus Met wurden vor dem Walde von Riederanven, und 150 aus Longwy an der Kirche von Weimerstirch placirt.

Im Belagerungspark befanden sich 200 Geschüße, 2 Kompagien Bombardiere, 7 Kompagnien Kanoniere, eine große Anzahl Mineure und 2 Escadronen Kavallerie. An Munition aller Art konnte kein Mangel sein, da während der Belagerung fast täglich neue Transporte anlangten.

Dem die Belagerungsarbeiten leitenden General Vanban war eine große Anzahl Ingenieur-Offiziere beigegeben. Zum Schanzenbau war eine bedeutende Anzahl von Arbeitern aus der Gegend von Met, Toul und Verdun herangezogen worden.

Zur Erleichterung ber Kommunikation wurden über die Mzette und ben Petrusbach mehrere Brücken geschlagen und die Wege ausgebessert.

Um der Festung jede Berbindung mit den Niederlanden abzuschneiden und einem etwaigen Entsatz-Korps entgegenzutreten, war in der Gegend von Arlon unter dem Chevalier de Tillade und dem Marquis d'Uxelles eine 40,000 Mann starke Armee zur Besetzung der Straßen und Pässe aufgestellt.

Am 28. April wurden die Angriffsarbeiten baburch eröffnet, daß man eine Circumwallations-Linie herstellte, an welcher man dis zum 8. Mai arbeitete.

Als Angriffsfront hatten die Franzosen in richtiger Bur-

bigung der Verhältnisse die Front der Chene (Neuthorfront), und zwar speziell die Front Marie-Barlaimont gewählt.\*)

Am 1. Mai fand ber erste blutige Zusammenstoß statt. Der Prinz von Chimay hatte nämlich einen größern Ausfall, aus mehreren Schwadronen und einem Detachement Frei-williger bestehend, angeordnet, welche am hellen Mittag ganz unerwartet durch das Neuthor gegen die feindlichen Arbeiten vorrückten, die aufgestellten Vorposten und Arbeiter vertrieben und die bereits ausgeführten Verschanzungen zerstörten. Bon einem starten feindlichen Kavallerie-Detachement angegriffen, mußten sich die Spanier jedoch zurückziehen.

Nachdem die Circumwallations-Linie vollendet war, ersöffneten die Franzosen am 8. Mai den eigentlichen Angriff.

Außer bem Hauptangriff gegen die Front Marie-Barlais mont, ließ ber General Lauban auch noch einen Nebensangriff gegen ben Bock und zwei Scheinangriffe, einen gegen ben Nahm und einen gegen Berlornekoft, führen.

Ohne eine eigentliche Parallele eröffnet zu haben, rückte der Feind beim Hauptangriff mit seinen Approchen auf zwei Punkten gegen die Festung vor. Auf dem rechten Flügel trat er aus dem Rollinger-Grunde auf den Limpertsberg und dirigirte seine Jickzacks von dort aus auf der Kapitale von Bastion Marie mehr als 200 Schritt weit vor, so daß die Tete derselben etwa noch eine halbe Gewehrschußweite vom äußern gedeckten Wege entfernt war. Auf dem linken Flügel rückte er auf dem Fußsteige vor, der, aus dem Alzettes Thal kommend, an der Erispinus-Rapelle vorbeisührt und auf der Höhe vor Bastion Barlaimont mündet.

Hierauf wurden biese beiden Punkte burch einen Laufgraben verbunden, welcher als erste Parallele angesehen

<sup>\*)</sup> Fort Charles eriftirte bamale noch nicht.

werden kann und ben Zweck hatte, die Belagerten zu hindern, die Angriffsarbeiten auf diefer Seite zu beunruhigen.

Es wurden dann ferner 4 Batterien gebaut: eine auf dem Tintenberge, dem Bastion Barlaimont gegenüber; die zweite am Nollinger-Grunde neben dem Ausgangspunkt der Approchen, gegen Bastion Marie und die vorliegenden Werse; die dritte in der Nähe der vorigen; die vierte da, wo jest das Fort Nieder-Grunewald liegt, dem Bastion Barlaimont gegenüber. Die dritte Batterie war mit 12 Mörsern, die übrigen zussammen mit 37 Geschüßen armirt, unter denen sich 6—33=Pfünder und 31—24-Pfünder besanden.

Es scheint, daß die Batterien bereits in der Nacht vollenbet und armirt worden sind, da sie ihr Feuer bereits in der Nacht vom 8. zum 9. gleichzeitig gegen die Festung eröffneten. Die Franzosen hofften nämlich unter dem Donner der Kanonen und unter dem Schuß einer sehr dunklen Nacht mit ihren Angriffsarbeiten um so rascher vorschreiten zu können.

Die Belagerten entbeckten aber biese Absicht und richteten, begünstigt durch ben Schein ihrer angezündeten Bechsaschinen und Walllampen, ein so hestiges Kartätschen- und Gewehrsfeuer auf die Teten der vorschreitenden Belagerer, daß diese sich zurückziehen mußten.

Am 9. Mai gegen 5 Uhr Morgens stellten bie Belagerten ihr Feuer ein, machten einen Ausfall und zerstörten einen großen Theil der Angriffsarbeiten. Als der Feind mit Nachsbruck auf sie einzudringen drohte, traten sie schleunigst den Rückzug an. Die vorrückenden Feinde wurden mit großem Berluste durch das Feuer von den Wällen der Festung zurückgewiesen.

Ueber die in berfelben Nacht gegen den Rahm und Berlornekoft unternommenen Scheinangriffe ist in den Relationen weiter nichts gesagt, da wohl babei nichts Erhebliches vorgekommen sein mag.

Bei dem Nebenangriff gegen den Bock wurde gleichzeitig eine Batterie für 4 Geschütze auf der Esplanade vor demsfelben, etwa da, wo jett die Altmünster-Batterie liegt, ersbaut, um die Befestigungen des Bock und dessen änßeres Thor zu beschießen. Nachdem letzteres eingeschössen, drangen die Franzosen dis zum ersten Abschnitt des Bock vor.

Die französischen Ingenieur-Offiziere beschlossen nun, ben großen Bock auch in der linken Flanke anzugreisen, zu welchem Zweck sie auf den Grunewälder-Höhen, etwa da, wo jeht das Fort Ober-Grunewald liegt, eine Batterie für 8 schwere Kannonen erbauten, in der Absicht, die hohe Mauer des Bock einzuschießen und die dahinter aufgestellten Bertheidiger zum Rückzuge zu zwingen. Diese Batterie eröffnete nach ihrer Bollendung ein so heftiges Feuer gegen den Bock, daß die darin aufgestellten Truppen sich nach dem Schloß-Bastion zurückziehen mußten. Die Batterie richtete ihr Feuer nunmehr gegen das Bastion selbst, welches, nachdem es den Tag und die Racht über mit größter Heftigkeit beschossen worden war, nur noch einem Schutthausen glich.

Unter bem Schut bes Feners ber Artillerie rückten bie Belagerer in ber Nacht und selbst am folgenden Tage über die Trümmer bes Bock immer weiter vor und gelangten endlich bis in die Nähe des Grabens vor dem Schlosthor, wo sie von Faschinen, Schanzkörben und Steinen eine Art Brustwehr erbauten, von welcher aus sie die Vertheidiger beschöfen, welche sich auf dem Schloßbastion zeigten.

Am 9. Mai rüdten sie Mittags bis an ben Rand bes Grabens weiter vor, nicht achtend auf bas Feuer breier Geschütze, welche bie Vertheibiger hinter neu eingeschnittenen Scharten aufgestellt hatten. Die Angreiser schickten sich eben an, ben Graben zu überschreiten, ba öffnete sich plöglich bas

Schloßthor, durch welches eine Ausfalltolonne von 200 Mann vorbrach und die Franzosen bis an das Ende des Altmünstersplages zurückwarf. Bon den Belagerungsgeschützen lebhaft beschoffen, zogen sich die Spanier alsdann wieder in den Plat zurück. Ter Kommandant ließ demnächst das Schloßthor zumauern, worauf an dieser Seite vor der Hand alle kriegerische Thätigkeit eingestellt wurde.

Während des Kampfes um den Besitz des Bock zogen sich die Belagerten, nachdem sie die Borstadt Pfassenthal in Brand gesteckt hatten, aus der bis dahin besetzt gehaltenen, etwa 150 Schritt vorgeschobenen Neu-Mühle, nach der Festung zurück. Nach ihrem Abzuge slog die Mühle, in dem Augen-blick, als die Franzosen sie besetzen wollten, durch eine vor-bereitete Mine in die Luft.

Am 9. Mai wurde auf der Seite des Hauptangriffs burch Berbindung der beiden Sappenteten eine Artzweite Parallele hergestellt und von der Festung her ein Ausfall gemacht, bei dem den Franzosen große Verluste beigebracht wurden.

Am 10. Mai eröffnete ber Belagerer mit Tagesanbruch aus allen Batterien ein lebhaftes Feuer gegen die Festung. Die beiden dem Bastion Marie gegenüber erbauten Batterien demontirten die auf dem Kavalier gleichen Namens aufgesstellten 10 schweren Geschütze und demolirten den Kavalier und das Bastion dergestalt, daß dieselben für die nächste Zeit nicht mehr herzustellen waren und die Franzosen sich ungehindert im Rollinger-Grunde und in den Trancheen bewegen konnten.

Den 11. Mai rückten die Belagerungsarbeiten, unter lebshaftem Feuer von beiden Seiten bis auf 30 Schritt vom äußern gedeckten Wege vor und wurde derselbe auf diese Entsernung von der dritten Parallele vollständig umfaßt. Es wurde dann ferner noch eine fünste Batterie für 15 Geschütze, theils 24-, theils 33-Pfünder, erbaut, wo und auf welche Entse

fernung ist nirgends angegeben, wahrscheinlich aber gegen Bastion Barlaimont, da Bastion Marie bereits sehr ges litten hatte.

Am 12. Mai war bas Geschützfeuer ber Franzosen so heftig, baß, wie es in ben Berichten heißt, auf bieser Front fämmtliche Geschütze ber Festung bis auf 6 bemontirt waren.

Eine neben ber großen Mörferbatterie gelegene Pulverskammer flog in Folge eines von der Festung aus gegen sie gerichteten Schusses in die Luft und richtete dabei große Verheerungen an. Der französische General v. Vigny war in großer Gesahr; viele Ofsiziere und Mannschaften wurden verwundet und getöbtet.

Gegen das Thionviller: Thor wurde eine Batterie von 5 Geschützen erbaut, eben so auf Ober: Grunewald eine folche gegen das Pfassenthaler: Thor und das Gouvernements: Bastion.

Vor ber Nahm:Mauer wurde ferner auf 50 Schritt Entfernung ein Laufgraben, und in diesem eine Batterie gegen das Trierer:Thor angelegt.

Am 13. Mai herrschte auf beiden Seiten eine große Thätigkeit bei den Angriffs- und Vertheidigungsanstalten. Sin Detachement französischer Grenadiere beabsichtigte sich im gebeckten Wege vor Nedoute Marie zu logiren, wurde jedoch mit Verlust zurückgeworfen.

In ben Tagen vom 14. zum 17. Mai wurde auf beiben Seiten zum Minenkriege übergegangen. Die Angriffsarbeiten hatten einen nur langsamen Fortgang, weil dieselben vom Hauptwall und den Redouten aus kräftig beschossen und durch die Minen des Belagerten oft zerstört wurden. Besondere Schwierigkeiten soll das Vortreiben der Laufgräben auf dem felsigten Glacis gemacht haben, indem man hier nur unter Anwendung einer ungeheuern Anzahl von Sandstäden, Sappenkörben, Faschinen 2c. weiter vorrücken konnte,

welche Gegenstände fämmtlich aus ber Ferne herangeschafft werben mußten. Raum waren bie Belagerer mit außer= orbentlicher Unftrengung bis ju einem gemiffen Buntte ge= langt, fo ließen die Belagerten ihre Minen fpielen und ger= ftorten die Arbeiten ganzer Tage. Die Angreifer kehrten bann wohl fogleich jurud, um fich in ben Minentrichtern ober hinter bem Schutt festzusegen, wurden aber sofort von einem Sagel von fleinen Granaten, Steinen, Bechfrangen und Pechfaschinen von ben junächft gelegenen Werken ber Art überschüttet, daß barin kaum auszuhalten mar. Go lange ber Bertheibiger aber noch im Besit ber Redouten war, fonnte ber Angreifer fich bes äußern gebedten Weges nicht bemächtigen. Letterer richtete baber von feinen Batterien aus das Fener nunmehr hauptfächlich gegen diese Redouten und zwang die Spanier badurch, fich in die untern Stagen berselben gurudzuziehen. Da bie Redouten feine Enveloppen hatten, so war bas Einschießen ihrer obern Stagen leicht ausführbar. Auf diese Weise gelangte man endlich zum Bau bes Kouronnements bes gebeckten Weges vor ben Re= bouten Marie und Barlaimont. Diese hatten je 2 Kom= munifationen, eine führte unterirdisch nach ber vorliegenden Kontrescarpe, die andere vermittelst einer Raponiere über ben Graben ber Redoute nach ben Graben ber weiter rud= wärts gelegenen Werke. Die Franzofen erbauten 8 bis 9 Toisen von der Kontrescarpe entfernt 2 Tranchce-Ravaliere jum Bestreichen bes gebedten Beges.

Am 18. Mai brachen die Belagerer in die vordere Kommunifation der Redoute Marie ein, in welcher sich ein hartmädiger, 2 Stunden dauernder Kampf entspann, der damit endete, daß beide Theile sich durch Traversen abschlossen, wodurch dem weitern Vordringen für jenen Tag Sinhalt gethan wurde.

Begen bie nach rudwärts führende Rommunitation ber

Reboute Marie stellten die Franzosen im Kouronnement 2 Geschütze auf, um durch Zerstörung derselben die Besatzung zum Rückzuge zu nöthigen. Dieselben konnten die Kommusnikation jedoch nicht tief genug sassen, und erreichten somit nicht ihren Zweck.

Am 19. Mai erneuerte ber Velagerer seinen Angriff innershalb ber Kommunikation und vertrieb die Spanier nicht allein aus berselben, sondern auch aus der Nedoute. In der untern Etage der lettern fanden die Franzosen außer einer bereits geladenen Demolitions-Mine auch eine Menge gesladener Hohlmunition, auf deren Explosion die Vertheidiger gehofft und sich deshalb auch so bald zurückgezogen hatten. Die Explosion erfolgte aber nicht, ohne daß ein bestimmter Grund hiersür ermittelt worden wäre.

Die Velagerer setzen sich in der eroberten Redoute sest und verbarrikadirten die unterirdische Kommunisation, um eine etwaige Nücksehr der Belagerten zu verhindern. Die letzern thaten ein Gleiches, um den erstern das weitere Borzucken zu erschweren.

Die Arbeiten gegen ben Rahm wurden fortgesett; unter andern setzte man vom Trierer-Thor bis zum nächsten Thurm 4 Mineure an, welche die Minen am 19. gegen Abend luden.

Am 20. Mai ließ man die vorerwähnten Minen spielen, brang burch die Bresche ein und nahm das Trierer-Thor und die Vorstadt Grund in Besitz.

Am 20. Mai wurde auf der Front der Gbene der Minentrieg fortgesetzt. Die Franzosen setzten sich sofort in den ausgeworfenen Trichtern fest und kouronnirten dieselben.

In der Nacht vom 20. zum 21. Mai verließen die Bertheidiger die Redoute Barlaimont, welche während dreier Tage und Nächte ununterbrochen durch die schwersten Geschüße der Belagerer beschössen worden war. Die letztern befanden sich nunmehr im Besit des ganzen äußern gedeckten

Weges. Da die Redoute Barlaimont keine Kommunikation mit den dahinter gelegenen Werken hatte, so rückten die Franzosen mit ihren Belagerungsbatterien weiter vor, von denen eine mit 12 Geschüßen armirte die Kontregarde Marie beschoß. Eine Mörserbatterie zu 9 Geschüßen wurde auf dem innern Glacis gegen das Bastion und die Kontregarde Barlaimont erbaut.

Am 22. und 23. Mai wurde gegen das Schloß-Bastion und den Bock außer den Kanonenbatterien noch eine Mörser-batterie erbaut, um alle Werke dieser Seite der Festung zu zerstören.

Von dem innern gebeckten Wege der Neuthorfront aus wurden in diesen Tagen häufige Ausfälle gegen die Angriffsarbeiten unternommen und diese dadurch sehr aufgehalten.

Die sämmtlichen Kanonen: und Mörserbatterien bes Hauptangriffs eröffneten am 24. Mai 7 Uhr Morgens ihr Fener gegen die Festungswerke. Bei dieser Gelegenheit siel eine Bombe in einen Hausen geladener Granaten, welche die Vertheidiger in einem Navelin (wahrscheinlich Neuthor: Navelin) niedergelegt hatten, und verursachte, daß dieselben successive explodirten.

Am Tage bemächtigte sich ber Angreifer ber ausspringensen Winkel bes innern gebeckten Weges ber Angriffsfront und kouronnirte benfelben. Zur Bestreichung bes gebeckten Weges und ber Gräben vor ben Kontregarben wurden je 2 Geschütze an ben entsprechenden Stellen im Kouronnement aufgestellt.

Am 25. wurde ber Vertheibiger nach hartnädigem Wiberstande und mit fehr großen Verluften vollständig aus bem innern gedeckten Wege vertrieben. Durch die Vorbereitungen zu einem Scheinausfalle mar es ben Spaniern bei biefer

Gelegenheit gelungen, die Franzosen auf eine geladene Mine zu locken, welche sie dann in die Luft sprengten, wobei viele der letztern um's Leben kamen. Die Franzosen ließen sich aber dadurch nicht abschrecken, trieben vielmehr ihre Sappen bis an das Nevetement der Kontrescarpe des Grabens vor.

Auf dem Bod wurde eine Batterie für 2 Geschütze gegen bas vermanerte Schloßthor erbaut.

Am 26. Mai erhielt ber Belagerer eine Berstärkung von mehreren Bataillonen und Schwadronen als Ersat für bie bisherigen Verluste.

Der Angriff wurde nunmehr ausschließlich gegen die Kontregarben der Bastione Marie und Barlaimont, vorzugsweise aber gegen letztere gerichtet. Es wurden zunächst die Desecenten nach den Gräben der genannten Werke hergestellt und die Mineurs alsdann an beiden angesetzt. Da man aber bemerkt hatte, daß die Spanier die aus der Umgegend zu den Arbeiten requirirten Bauern verschonten, so wurden die Mineure von jetzt an in Bauernkleider gesteckt. Diese List wurde jedoch von den Velagerten bald erkannt und ein versdoppeltes Feuer auf die Mineure gerichtet. Die Franzosen ließen sich aber durch nichts abhalten, ihre Minen zu vollenden und zum Sprengen vorzubereiten.

In der Escarpe der Kontregarde des Bastions Barlaimont befand sich eine Gewehrgallerie, auf welcher die Vertheis digung des Grabens an dieser Stelle nur noch allein beruhte.

Am 27. Mai fand ber benkwürdige Sturm auf die Kontregarbe Barlaimont, als wichtigstes Greigniß bei dieser Belagerung, statt.

Derfelbe murbe burch bas mit Tagesanbruch beginnenbe Feuer aller Belagerungsgeschütze vorbereitet, welches zwei Stunden lang sehr lebhaft unterhalten wurde. Nachdem bie

Minen gespielt, sollte ber Angriff von 3 Kolonnen gleichzeitig ausgeführt werben. Der Marschall Crequi, welcher verwundet war, ließ sich anfänglich, um Alles einzuleiten, nach ben Laufgräben und fpäter nach ber Batterie auf bem Tinten= berge bringen. An ber Spite jeder Angriffs-Rolonne marschirten 400 Grenabiere, hinter biefen 2 Ingenieur-Offiziere und 60 Arbeiter mit Faschinen und Schanzzeug, und hinter biefen noch 300 Mann als Referve. Es follte gegen bie Spite und gegen beibe Facen bes Bertes vorgegangen werben. Der General Bauban leitete ben Angriff perfonlich und hatte mehrere Ingenieure und 100 Mann Arbeiter als besondere Reserve zu feiner Verfügung. Auch bie beiben Rabetten-Rompagnien waren mit zum Sturm befohlen und hatten fich die Ehre ausgebeten, an die Spite gestellt gu werben. Jeber Sturm Kolonne war ein besonderer Beg vorgeschrieben.

Gegen 4 Uhr Morgens wurden die Mineure und die vorgeschobenen Wachen zurückgezogen, man ließ nur, um den Feind zu täuschen, die Fähnchen und einige wenige Posten in den Trancheen zurück.

Nachdem alle Vorbereitungen beendet waren, ließ der Marschall Crequi um 7 Uhr Morgens eine der drei Minen entzünden und gleichzeitig eine Bewegung von den Truppen ausstühren; der Belagerte zeigte sich jedoch nicht auf der Bresche. Demnächst wurden die beiden andern Minen entzündet, ohne daß sich auch jest der Gegner gezeigt hätte. Wie es schien, hatten die Minen keinen besondern Erfolg gehabt.

Nachdem einige Zeit verstrichen war, wurde der Befehl zum Angriff ertheilt und es rückten die 3 Abtheilungen gleichzeitig vor. Die Truppen hatten auf ihrem Wege ungeheure Schwierigkeiten zu überwinden, denn die Bergabbänge vor der rechten Jace der Kontrezarde waren sehr steil

und oft recht schwer zu ersteigen, so daß die Mannschaften sich gegenseitig behülflich sein mußten, um nur erst bis zur Bresche zu gelangen. Aber auch die Breschen selbst waren nicht praktikabel, so daß die Franzosen dieselben einer auf den Schultern des andern erklettern mußten. In diesem Augenblicke erschienen die Bertheidiger auf der Bresche, warfen Granaten, Rollbomben, Steine 2c. auf die Stürmenden und empfingen dieselben oben mit ihren Piken, Hellebarden und Wallsensen. Bon der Kurtine und dem Bastione Marie wurde gleichzeitig ein lebhastes Feuer auf die Stürmenden unterhalten. Die Berluste derselben waren sehr bedeutend.

Auf ben Breschen richteten die Belagerten, ungeachtet bes Keuers ber Franzosen, nunmehr Logements ein, um fich gegen basselbe zu schützen. Die Frangosen behaupteten fich ebenfalls auf ben Breichen und suchten biefelben unter Unleitung von 4 Jugenieur-Offizieren burch besondere Arbeiter gu erweitern und praktikabel zu machen. Nachdem bies geschehen. wurde ber Sturm auf's Rene verfucht, und zwar gunächft gegen die Spite und die rechte Face ber Kontregarbe. Bei biefem zweiten Sturm waren bie Berlufte ber Sturmenben schon viel geringer, obgleich bie Spanier sich wie Berzweifelte mehrten. Schlieflich mußten fie aber boch ber Uebermacht weichen und fich in ben im Innern ber Kontregarbe ge= legenen Abschnitt zurudziehen, von wo aus fie bem auf bem Ramm ber Breiche erscheinenben Feinde große Berlufte beibrachten. Obaleich die Belagerer ihre Angriffe zwei- bis breimal zu erneuern suchten, fo behaupteten bie Bertheibiger sich bennoch in ihrem Abschnitt.

Der Niebergang aus bem gebeckten Wege in ben Graben ber Kontreg urbe, ben bie britte, gegen bie linke Face birigirte Sturmkolonne einzuschlagen hatte, war insofern sehr schwierig zu passiren, als die Kontrescarpe nur theilweise zerkört war,

und die Stürmenden daher noch aus einer Höhe von 8 bis 10 Fuß von der stehen gebliebenen Mauer hinab springen mußten. Im Graben angekommen, wurden dieselben dann plöglich von einem Detachement Kavallerie, welches hinter der Kontregarde zunächst der linken Flanke des Bastions Barlaimont aufgestellt war, heftig angefallen, wobei die Franzosen, da ein Rückzug aus dem Graben nicht leicht möglich war, bedeutende Verluste erlitten. Erst nachdem sich eine Anzahl nachfolgender Reserven auf der Kontrescarpe gesammelt hatte, und von dort aus ein hestiges Feuer auf die Kavallerie zu richten begann, zog sich dieselbe zurück.

Es erfolgte nunmehr auch die Ersteigung der Bresche der linken Flanke der Kontregarde Barlaimont, auf welcher der Angreiser sosort ein Logement einrichtete. Der Bertheidiger, von allen Seiten hart gedrängt, verließ nach dreistündigem hartem Kampse alsdann die Kontregarde, worauf er sosort eine Mine spielen ließ.

Von der Festung waren während des Kampses um die Kontregarde mehrsach neue Verstärkungen nach diesem Werke entsendet worden. Gleichzeitig suchten die anstoßende Kurtine und das Bastion Marie durch ihr Feuer zur Vertheibigung derselben beizutragen. Gegen die Angriffskolonne, welche die rechte Face des Werkes stürmte, waren auf den Terrassen nach dem Pfassenthale zu einige Geschütze aufgestellt und in Thätigkeit geseht worden.

Nach einem alten französischen Manuscript, bem diese Beschreibung größtentheils entlehnt ist, soll ein schönerer kriesgerischer Angriff unter den Augen so berühmter Feldherrn nie vorher stattgefunden haben, wie der Sturm auf die Konstregarde Barlaimont, bei welchem außer einer großen Anzahl von Arbeitern über 2000 Grenadiere und andere Truppen thätig waren, und bei welchem der in der Kriegsgeschichte gewiß einzig dastehende Fall vorkam, daß die stürmende

Infanterie im Festungsgraben von der Kavallerie attaquirt worden ist.\*)

Am 28. Mai murbe von ber Festung aus ein so heftiges Feuer gegen die Kontregarde Barlaimont gerichtet, daß die Franzosen sich auf berselben nicht halten konnten. Sie zogen sich daher zurück und zerstörten das Werk vollständig durch Minen, Bomben und Kanonen.

Den 29. Mai stiegen die Velagerer in den Graben der Kontregarde Marie hinab, vertrieben die daselbst befindlichen Truppen der Sarnison und setzten den Mineur an verschies denen Punkten der Escarpe des Werkes an.

Am 30. Mai räumten die Spanier das Neuthor-Ravelin, da dasselbe nicht mehr vertheibigungsfähig war. Die Franzzofen nahmen dasselbe in Besitz und fanden bei Untersuchung desselben zwei geladene Minenösen vor, welche sie austräumten, nachdem sie die Leitung abgeschnitten hatten. Außerdem fanden sie in demselben zwei gefüllte Pulvertonnen und viele geladene Granaten verschiedenen Kazlibers vor.

Der Velagerer setzte an beiben Facen ber Bastione Barslaimont und Marie ben Mineur an; ebenso an ber zwischen liegenden Kurtine. Die rechts arbeitenden Mineure sollen ihre Gallerien so weit vorgetrieben haben, daß man in den Säusern der Stadt ihre Schläge hören konnte.

<sup>\*)</sup> In Bezug auf bas hier erzählte Factum erlauben wir uns noch Folgendes anzusilhren. Bur Zeit der Spanier war ein Theil der in Luxemburg stehenden Kavallerie in einer Revers-Kasematte vor der Kontregarde des Ravalius Camus-Marie nutergebracht, welche Kasematte noch bis in die jüngste Zeit unter dem Namen: "der spanische Stall" bekannt ist. Dieser Umftand mochte vielleicht Verantassung gegeben haben, daß man die in der Nähe besindliche Kavallerie bei Gelegenheit des Sturmes auf die Kontregarde Barlaimont ausst; en und einhauen ließ.

Die Belagerungsbatterien hatten am Morgen bes 30. Mai ihr Feuer mit erneuter Heftigkeit gegen ben Hauptwall ber Angriffsfront eröffnet. Die Batterien auf ben Grunewälbershöhen beschossen die rechte Seite sämmtlicher Werke von der Kontregarde Barlaimont bis zu dem einspringenden Winkel, wo sich die Kurtine an die linke Face des Gouvernements-Bastions anschließt. Zwei auf dem Tintenberge placirte Geschütze versuchten außerdem, die eben genannte Face in Bresche zu legen.

Nachdem der Prinz von Chiman sich überzeugt hatte, daß die Außenwerke außer Vertheidigungsstand gesetzt waren, zog er sämmtliche Truppen am 31. Mai auf den Hauptwall zurück, um diese letzte Enceinte, welche von dem Angreiser Tag und Nacht mit Geschossen aller Art beschossen und besworsen wurde, mit aller Kraft vertheidigen zu können.

Ter Angreifer traf seinerseits die nöthigen Vorkehrungen, um, sobalb die Minen gespielt haben würden, zum Sturm gegen das Bastion Barlaimont überzugehen. Als der Gouverneur, Prinz von Chiman, hiervon Nachricht erhielt, berief er einen Kriegsrath. Dieser beschloß, nach genauer Erwägung des Zustandes der Festung, daß man einem durch 15,000 Mann auszusührenden Sturm, wozu bereits alle Voranstalten getrossen waren, unmöglich widerstehen könne, und zwar um so weniger, als die Minen bereits sehr weit gegen die Stadt vorgetrieben waren, und daher eine vollständige Deffnung des Hauptwalles bevorstand.

Sobald ber Tag bes 1. Juni graute und die Belagerer sich schon zum Vorrücken anschiekten, ließ der Gouverneur Reveille (Chamade) schlagen und Appell abhalten. Dann ließ er vom Hauptwall herab den Franzosen durch einen Offizier verkünden, er wolle mit dem kommandirenden Gesagtal des Belagerungs-Corps über die Kapitulation untershandeln, er möchte deshalb zwei Geißeln zur Auswechslung

in die Festung senden. Der Marschall Crequi ging auf diese Forderung ein, worauf die mit den Bedingungen beauftragten Offiziere in das Hauptquartier der Franzosen abgeschickt wurden. Der Prinz von Chiman forderte zunächst 8 Tage Zeit, um den General-Gouverneur der Niederlande, Marquis de Grana, von dem Stande der Dinge unterrichten zu können. Der Marschall Crequi antwortete hierauf, daß er mit dem Marquis de Grana durchaus Nichts zu thun habe, und es lediglich Sache des Gouverneurs der Festung sei, den Zusstand derfelben zu ermessen und darnach zu handeln. Er verlange daher die Nachmittags 3 Uhr nicht allein eine des stimmte Antwort, sondern auch einen annehmbarern Kapitus lations-Entwurf, als der bereits übersandte.

Des Nachmittags um 3 Uhr wurden dieselben Abgeordeneten mit der Antwort zum Marschall Crequi geschickt, um bemselben mitzutheilen, daß der Gouverneur am andern Tage um 10 Uhr ihm die Kapitulations-Vorschläge einhändigen lassen würde, vorläusig jedoch um einen Waffenstillstand dis zur herbeigeführten Einigung ersuchen ließe. Da der Gonverneur sich mittlerweile anders besonnen, so ließ er um 5 Uhr Nachmittags dem Marschall Crequi mittheilen, daß er nicht kapituliren wolle, weil die ersten Vorschläge von den Franzosen nicht angenommen worden seien.\*)

Gine Stunde nach Auswechselung der Beißeln begann bas Feuer von beiben Seiten mit einer Heftigkeit, wie nie zuvor.

Am 2. Juni setzen die Belagerer ihre Minenarbeiten fort. Am Schulterpunkte der Kontregarde Marie wurde im Graben eine Batterie gegen die linke Flanke des Bastions Barlais

<sup>\*)</sup> Nach andern Mittheilungen sollen bie Feindieligkeiten beshalb wieder aufgenommen worden fein, weil ber Marschall Crequi ben Baffenstillftand bis zur Einigung über bie Kapitulationsbedingungen nicht bewilligen wollte.

mont, und auf der zerstörten Kontregarde gleichen Namens eine Batterie von 4 Geschützen gegen die rechte Flanke des Bastions Marie erbaut, um die Geschütze auf diesem Punkte zum Schweigen zu bringen. Das Schloß-Bastion war von der Batterie auf der Ober-Grunewälder-Höhe bereits halb in Bresche geschossen und eine Mine in demselben angesbracht, um dasselbe gänzlich in die Luft zu sprengen.

Die Belagerten hatten mährend der Unterhandlungen in Betreff der Kapitulation nichts zur herstellung der Werke gethan, was sie jett nachzuholen suchten. In der linken Face des Bastions Marie hatten sie unter andern 2 neue Scharten eingeschnitten und dahinter zwei Geschütze aufgestellt, welche den Angreifer sehr belästigten.

Trot aller Anstrengungen, welche ber Vertheibiger machte, um sich noch länger zu halten, überzeugte er sich doch, daß eine weitere Vertheibigung nahezu unmöglich sei.

Es wurde daher am Morgen bes 3. Juni die weiße Parlamentär-Flagge auf dem Bastion Barlaimont aufgepflanzt, worauf das Feuer, welches die ganze Nacht hindurch von beiben Seiten sehr heftig gewesen, gegen 10 Uhr gänzlich verkummte.

Die Unterhandlungen begannen von Neuem. Um 3 Uhr Nachmittags erschienen die Abgesandten beim Marschall Crequi und legten ihm die aus 30 Artikeln bestehende Kapitulation vor, welche der Prinz von Chimay bewilligt zu haben wünschte. Der Marschall genehmigte dieselben mit wenigen Ausnahmen, um dieselbe so ehrenvoll als möglich für die Garnison zu machen.

Die Ausfertigung der Kapitulation wurde sofort besorgt und schon am 4. Juni Nachmittags 4 Uhr im Lager vor Luxemburg unterzeichnet. Obgleich man den Luxemburgern in der Kaspitulation alle möglichen Rechte, Schutz und alleinige Dulbung der katholischen Neligion zugesichert hatte, war doch die Bes

trübniß ber Bürger nie größer, als in bem Augenblicke, wo fie abermals an Frankreich abgetreten werben follten.

Am 7. Juni 1684 marschirte ber Prinz von Chimay mit bem Reste ber Garnison, bestehend aus nur noch 1300 Mann marschsähiger Infanterie, 400 Pferben, 4 bespannten Kannonen und 2 Mörsern, die Mannschaften vollständig bewasset, mit klingendem Spiele, sliegenden Fahnen, brennenben Lunten, sämmtlicher Bagage, der nöthigen Gewehrmunition und 6 Schuß per Geschüß durch die Bresche an der Pfassenthaler-Seite (nicht näher bezeichnet), den Weg nach Sich hinab, um sich nach Stocken und Diest zu begeben. Die Franzosen lieserten außerdem die nöthigen Transportmittel, sür 5 Tage Brod und Fleisch, und geleiteten die Garnison dis nach den vorgenannten Orten. Die Kapituslation war demnach so ehrenvoll als möglich für die Beslagerten außgefallen.

Die Franzosen rückten noch an bemselben Tage in bie Festung ein.

Die Garnison hat während ber Belagerung im Ganzen einen Abgang von 2790 Mann an Tobten, Berwundeten und Kranken gehabt. Der Berlust ber dienstthuenden Bürger an Tobten betrug allein 80 Mann.

Die französische Armee, welche anfänglich 35,000 Mann ftark war und während der Belagerung noch verstärkt worden ist, soll nach eigenen Angaben einen Verlust von mehr als 8000 Mann gehabt haben.

Die Franzosen haben während ber Belagerung circa 50,000 Schusse und 5700 Würfe gethan.

In 37 Tagen war bemnach die damals für uneinnehmbar gehaltene Festung Luxemburg erobert worden. Beide Theile hatten mit großer Tapserkeit gekämpst. Der Angreiser war dem Vertheidiger 8= bis 9sach an Kopszahl überlegen, konnte über alle möglichen Angrisssmittel verfügen und seine Armee

nach Umständen noch verstärken. Die Besahung war dahinsgegen für ihre Aufgabe viel zu schwach, die Geschützunskrüftung war zu gering, es sehlte an Artilleristen und Mineuren, namentlich aber auch an Proviant, so daß der Fall des Plates, trot der hartnäckigen Vertheidigung, mit der Zeit unvermeidlich erfolgen mußte.

General Banban soll versichert haben, daß die Festung bei einer stärkern Besetzung der Werke, und namentlich der gemauerten Redouten, sich wohl 6 Monate lang hätte halten können, daß dies jedoch bei der schwachen Garnison nicht möglich gewesen, obgleich sie sich tapser und überhaupt außegezeichnet vertheidigt habe, was um so höher anzuschlagen wäre, als die Festung erst kurz vorher längere Zeit blokirt gewesen und demnächst ein starkes Bombardement auszushalten gehabt habe. Aus diesen Rücksichten sei der Besatzung daher auch eine so ehrenvolle Kapitulation von dem Marschall Crequi bewilligt worden.

Ludwig XIV. blieb in Gemäßheit bes Regensburgers Traktates vorläusig im Besit von Luxemburg. Da die Ersoberung der Niederlande sein nächster Plan war, so lag es im französischen Interesse, diesen Wassenplatz sosort wieder völlig herzustellen und gleichzeitig zu verstärken womit er keinen geeignetern Ingenieur betrauen konnte, als den General Bauban,\*) welcher bei der vorangegangenen Belagerung die Mängel der Festung am besten kennen gelernt haben mußte. Derselbe hatte das Bastion Barlaimont richtig als

<sup>\*)</sup> Der berühmte Banban, Marschall von Frankreich, General-Kommissair ber Festungen, Gouverneur von Douai und ber Citabelle von Lille, war ber größte Ingenieur bes 17. und 18. Jahrhunderts. Er hat 33 neue Festungen gebaut, 300 besestigte Plate verstärkt, 53 Belagerungen geseitet und 546 Gesechten beigewohnt. Derselbe ist im Jahre 1707 im Alter von 74 Jahren gestorben.

den schwächsten Punkt erkannt, weil dasselbe, da die Besestigungen der Grunewälder-Höhen noch nicht existirten, von allen Seiten umfaßt werden konnte. In Rücksicht hierauf ließ Bauban daher auch, wie wir bereits gesehen haben, schon in der nächsten Zeit die genannten Höhen befestigen, die Neuthor-Front verstärken, außerdem aber auch noch viele Werke auf den übrigen Fronten erbauen.

## 1698. Uebergabe ber Festung durch die Frangofen an Spanien.

In Folge bes am 20. September 1697 zwischen Frankreich und Spanien abgeschlossenen Friedens von Ryswick nußte ber König von Frankreich das Herzogthum Luxemburg und die Grafschaft Chiny an die spanische Krone zurückgeben. Die Franzosen verließen daher die Festung im Jahre 1698 ohne Schwertstreich, nachdem sie unermeßliche Summen auf deren Ausdau verwendet hatten. Am 28. Januar desselben Jahres zogen spanische, holländische, baierische und pfälzische Truppen im Namen Spaniens in den Plat ein.

#### Greigniffe in ben Jahren 1701, 1713 und 1714.

Als nach bem kinderlosen Ableben des Königs Carl II. von Spanien der spanische Erbsolgekrieg außbrach, erklärte sich die Regierung der Riederlande für den Herzog Philipp von Anjou, und der Gouverneur der Festung Luxemburg, Graf d'Autel, nahm im Einverständniß mit dem Generalstatthalter der Riederlande im Februar 1701 eine französische Besahung von 12,000 Mann in der Festung auf, welche in Gemeinschaft mit den Spaniern die übrigen im Solde der Generalstaaten stehenden Truppen zum Abzuge zwangen.

Herzog Philipp, welcher nach langen Streitigkeiten ben spanischen Thron als Philipp V. bestiegen hatte, übertrug die Souveränetät der spanischen Niederlande dem damaligen Statthalter, Herzog Maximilian von Baiern, der jedoch nur

von den Provinzen Luxemburg und Namur Besitz nehmen konnte, weil die übrigen sich noch in den Händen der alten Alliirten befanden.

In dem Frieden von Utrecht (11. April 1713) verzichtete der Herzog von Baiern auf die Niederlande und überlieserte die Festung Luxemburg an holländische Truppen, welche diesselbe die zum allgemeinen Friedensschluß besetzt hielten. Der Friede von Nastatt (17. Mai 1714) brachte das Herzogthum Luxemburg wieder an Deutschland, worauf die Desterreicher wieder desinitiven Besitz von Land und Festung nahmen.

## 1794. Blotade und Ginnahme burch bie Frangofen.

Im Jahre 1794 wurde Luxemburg abermals burch die Franzosen belagert, und obgleich sich dabei große Heeres-massen gegenüber standen, so sind größere entscheidende Momente dennoch nicht hervorzuheben. Die Desterreicher sahen sich, wegen Mangel an Lebensmitteln, und da um Ersat vergebens gebeten worden war, genöthigt, nach Imonatlicher Belagerung zu kapituliren, so daß die Festung weniger durch die Gewalt der Wassen, als durch die ungleich stärkere Macht bes Hungers siel.

Bevor wir zur Darstellung ber einzelnen Begebenheiten bieser wichtigen Belagerung übergehen, lassen wir auch hier eine gedrängte Uebersicht über den Bestand der Festungs-werke im Jahre 1794 folgen, welche seit 1684 durch die Franzosen sowohl, als durch die Desterreicher bedeutend verstärft und vermehrt worden waren.

Der Hauptwall ber Oberstadt bestand aus denselben Bastionen und Außenwerken, wie im Jahre 1684. Auf der äußern Neuthorfront lagen vom linken User der Alzette bis zum linken Ufer bes Petrusbaches folgende äußere Werke: die Befestigungen des Tintenberges, das Fort Charles, die Nedouten Barlaimont, Noyal (Chanclos), Marie, Bauban,

Louvigny, Lambert, Beter und Rheinsheim. Gegen Guben, auf ben Sohen bes rechten Ufers bes Betrusbaches, lagen, außer dem bereits früher vorhandenen Sornwert Berlornetoft. bie Werke Fort Bourbon, Fort Groß-Glisabeth, Ravelin Avancee-Thionville, Fort Groß-Wallis, Alein-Wallis und Fort Neipperg. Im obern Theile bes Betrus-Thales waren biefe Werte burch die Bourbon-Schleuse und eine unterirbische Rommunitation mit ber Oberftabt verbunden. Auf ber Oftfeite sicherte ein an die Felsen des Heiligengeist angelehnter und mit bem Beiligengeist felbst in unterirbischer Berbindung ftehender Damm\*) (bie Grund:Schleuse) bie Verbindung mit ber jenseits bes Thales gelegenen äußern Trierer-Front, welche durch die Werke Anbamprez und Rumigny verstärkt worden war. Auf ben Sohen jenseits des Pfaffenthales waren die Forts Ober- und Nieder-Grunewald mit den Forts Thüngen und Olizy, als vorgeschobene Posten, neu angelegt.

Durch die Mauern und Werke der Festung führten 11 Thore. Auf der Nordseite: das Neu-Thor; Ostseite: das Pfaffenthaler:, Eich:, Siech:, Höhlen:, Mansselder:, Schloß: und Trierer-Thor; Sübseite: das Grund: und Thionviller: Thor, sowie das aus der Stadt nach der Citadelle Heilige: geist führende Thor.

Sämmtliche Festungswerke waren mit einem Aufwande von Kunst und Kosten in einen so respektablen Zustand gessetzt, daß die Festung einen nachdrücklichen, und bei einem hinreichenden Vorrath an Lebensmitteln auch langen Widersstand zu leisten vermochte.

Da die Franzosen bereits im Frühjahr 1794 in das Luxemburger Land eingebrungen waren und überall in Schrecken erregender Weise hausten, so war vorauszusehen, daß ber

<sup>\*)</sup> Die unterirbifche Verbinbung mit bem Beiligengeift, welche bamals beftanb, ift jeht vermauert.

verheerende Sturm sich auch bald gegen die Hauptstadt wenden und zur Einschließung des Plates führen würde.

Der k. k. öslerreichische Feldmarschall Freiherr v. Bender, Gouverneur der Festung, schilderte bereits im Monat Juli dem k. k. Feldmarschall Prinzen von Sachsen-Coburg, Ober- befehlshaber der alliirten Armee, die Schwäche der Besatung, den Mangel an Artilleristen, Ingenieuren, Mineuren, Sappeuren und Aerzten, so wie insbesondere den Mangel an Geld und Lebensmitteln. Diese Meldung wurde mehrsach wiederholt, und bei der zunehmenden Gesahr einer Sinschließung des Plates dringend gebeten, die unentbehrlichen Ersordernisse zu einer kräftigen Vertheibigung baldigst nach Luzemburg schaffen zu lassen.

Gegen Ende Juli traf ber Gouverneur bie fraftigften Borkehrungen, um die für die Festung nöthigen Vorräthe, fo weit als möglich, zusammen zu bringen und eine Ber= ftartung ber Befatung berbeizuführen. Die Proviantmaga= gine follten junachft mit einem unangreiflichen Borrath für 12,000 Mann und 600 Pferbe auf 4 Monate versorgt werden. Nachdem diese Borrathe mit vieler Mühe beschafft waren, erhielt ber Gouverneur am 15. August ben Befehl, bie Festung, vom 1. September an gerechnet, auf 8 Monate mit Proviant und allen sonstigen Bedürfniffen für eine Befatung in ber oben angegebenen Stärke zu verfeben. Effectivbestand betrug bamals 11,106 Mann mit Ginschluß von 634 Mann Kavallerie. Da ber Plat indessen ichon auf mehreren Seiten vom Feinde eingeschloffen mar, fo stellte ber Gouverneur bem Prinzen von Coburg am 19. August bie Unmöglichkeit vor, ben noch fehlenden ungeheuern Bebarf aus ber Umgegend ber Festung aufzubringen, und bat bieferhalb um recht balbige Unterstützung, sowohl in Belbe jum theilmeisen Selbstankauf bes noch Gehlenben, als auch in Naturalien. Das General-Rommando traf auch wirklich Vorkehrungen, um der bedrängten Festung die nöthigen Vorräthe zuzuführen, welche auch theilweise gegen Ende August nach Luxemburg dirigirt wurden und bis zum 11. September unter starker Escorte glücklich ankamen. Da der auf 8 Monate veranschlagte Bedarf dadurch jedoch noch nicht gedeckt wurde, so mußte schließlich, da die Beitreibung aus der Provinz nicht schnell genug erfolgte, zu Gewaltmaßregeln geschritten werden.

Um dem Feinde die Annäherung an die Festung zu erschweren, ordnete der Gouverneur die Absperrung der verschiedenen Thäler und Schluchten, welche zur Festung führen, durch Verschanzungen und Verpallisadirungen an. An den Festungswerken wurde im Monat September und Oktober durch Civil- und Militärarbeiter ununterbrochen gearbeitet, um sie in vollsommenen Vertheidigungsstand zu setzen. Die von diesen ausgeführten Arbeiten bestanden namentlich in der stellenweisen Erhöhung der Brustwehren, dem Anschütten von Geschützicharten, Legen der Bettungen, Sinschneiden von Geschützscharten und Ausstellen der Geschütze gegen den gewaltsamen Angriff und zum Veherrschen des Vorterrains. Bis zur Zeit der völligen Sinschließung waren zu vorgenannten Zwecken bereits 183 Seschütze aller Art und Kasliber ausgeselellt.

In den Monaten September und Oftober nahmen die Truppenbewegungen der Franzosen einen für die Festung Luxemburg immer bedrohlicher werdenden Charafter an. Bon dem dei Köln über den Ahein zurückgegangenen Feldzeugmeister Grasen Clersant, der mittlerweile den Oberbesehl über die Hauptarmee der Allierten übernommen hatte, trasen in der zweiten Hälfte des Monats Oftober vertraute Boten in Luxemburg ein, welche die Zusicherung überbrachten, daß die Festung, ungeachtet der rückgängigen Bewegung der Urmee seiner Zeit auf Hüsser rechnen könne.

Ende Oktober bekam der vor Mainz stehende General Ambert den Besehl, das Kommando über die zur Blokade von Luxemsburg bestimmten französischen Truppen zu übernehmen. Zu den sür diesen Zweck bereits an der Mosel stehenden Truppen wurde alsdann noch der bei Cobsenz stehende General Debrun mit seiner Division beordert. Die Franzosen näherten sich dem Plaze immer mehr, und es kamen in Folge dessen bereits mehrsach kleine Gesechte zwischen den Borposten vor. Diese immer ernster werdenden Gesechte wurden größtentheils durch die Brandschahungen der Franzosen herbeigeführt.

Die Witterung war schon so rauh geworben, daß die Vorpostenkette der Besatung wegen Kälte und häusigem Regen es nicht mehr in den Zelten außhalten konnte. Da es aber von der größten Wichtigkeit war, die Umgegend der Festung in größtmöglichster Ausdehnung besetzt zu halten, so wurden die Vorposten in Kantonnierungsquartiere verlegt, welche wegen des durch Berge, Schluchten, Gewässer und Wälder sehr durchschnittenen Terrains in 4 Abtheilungen getheilt wurden. Von den 3 in der Festung anwesenden Brigades Kommandeuren führte abwechselnd einer das Kommando über die Vorposten, welches jeden Monat wechselte. Das Quartier besselben besand sich in Hollerich. In der Festung verblieben 2 Liniens-Vataillone von geringer Stärke und einige Mannsschaften vom 3. Garnisons-Regiment zur Verfügung.

Mitte Oftober will man in der Festung aus den seindlichen Bewegungen wahrgenommen haben, daß die Franzosen Berstärfungen erhalten haben mußten. Es war dies nämlich um die Zeit, wo der General Debrun mit seiner Division von Coblenz her eintraf.

Der später mit dem Oberbefehl über die vor Luxemburg stehende französische Armee betraute General Moreau traf erst am 22. November bei der Armee ein. Da die französische Regierung nicht im Stande war, die nöthigen Streit=

mittel berbeizuschaffen, um die Festung einer regelmäßigen Belagerung zu unterwerfen, fo mußte fich ber Dberbefehls: haber vorläufig auf eine Blofabe bes Blages befchränfen. Das Blotabecorps bestand zu Anfang nur aus 19,800 Mann, in 2 Divisionen, welche ben Plat hauptfächlich nach Mofelfeite hin umfaßten. Am 16. November trafen neue Berftärfungen von Longwy ber ein, welche bie Festung alsbann auch von ber entgegengesetten Seite ber einschloffen.

Um 19. November ructe die Avantgarde bes Blotade: corps von ber Cubfeite ber in 3 Rolonnen naber an bie Reftung beran; die erfte rechts über Saffel; die zweite auf ber Thionviller-Chaussee; bie britte links über Rofer. Mersch'er-Thale manoverirte außerdem eine Kolonne gegen Beisborff. Die erstgenannten 3 Rolonnen wurden von ben Borpoften ber Reftung gurudgeworfen.

Am 20. November verhielt fich ber Feind auf ben Strafen von Trier, Remich, Thionville und Bettemburg gang ruhig Auf ber Arloner Straße hatte sich im Festungsbereich bis bahin noch kein Teind gezeigt, und im Mersch'er-Thale hatte er fich bis auf die Soben von Lorenzweiler gurudgezogen.

Für den 21. November hatte der General Ambert eine spezielle Disposition an die ihm untergebenen Truppen ausgegeben, um die Befatungstruppen aus ihren rings um die Feftung bis jest behaupteten Stellungen zu verdrängen und bie engere Ginschließung bann wirklich eintreten zu laffen.

Am 21. November um Mittag rudten bie Frangofen auf allen Puntten gegen die Festung vor und zwangen die Befatung, fich in biefelbe gurudgugieben. Die erftern befetten alshann die Dörfer Dommeldingen, Samm, Besperingen, Gasperich, Ceffingen, Merl, Straffen, Rollingergrund, Gid und ben Limpertsberg mit ihren Bortrupps. Die Linie ber Saupttrupps lief hinter ben genannten Dorfern langs ben Wälbern fort. Nur bei Besperingen waren bie Truppen

vor dem Dorfe aufgestellt. In den bei biefer Gelegenheit stattgefundenen Gefechten erlitt die Garnison beträchtliche Berluste. Im Mersch'er-Thale verlor sie unter andern auch 2 Geschütze und 3 Munitionswagen.

Der am 22. November bei ber frangofischen Armee ein= getroffene Oberbefehlshaber, General Moreau, erfannte fofort bie Schwierigkeit ber ihm gestellten Aufgabe. Das bie Weftung Luremburg umgebende Terrain ift fehr burchichnitten. Den gahlreichen und ftarken Außenwerken murbe man bei einer förmlichen Belagerung nur mit größter Borficht haben nahen können, und ber felfige Boben wurde bie Arbeiten in ben Laufgraben fehr erschwert haben. Dabei mar bie Befatung zahlreich und ber Plat muthmaßlich für längere Reit mit Borrathen verfehen. Die Bertheibigung wurde von einem burch Muth und Ausdauer berühmten Feldherrn ge= leitet, ber als langjähriger Kommanbant ber Festung die ge= naueste Kenntniß von allen Berhältniffen berfelben, fo wie ber Umgegend besaß. Der General Moreau hoffte aber bennoch, alle hindernisse durch die Zeit zu besiegen. fuchte feine Eruppen immer näher an die Feftung beranauschieben, und ließ zu ihrem Schutz gegen bie Witterung Erdhütten errichten. Die Stellungen murben mit einer Reihe von Redouten umgeben, und diese theilweise mit Felb=, theil= weise mit ichweren Geschüten armirt.

Die französische Armee litt während der Blokade oft brückenden Mangel an Lebensmitteln. Die ihr zugehenden Brodtransporte wurden nicht selten von den eigenen Soldaten überfallen und ausgeplündert. Ja es ging so weit, daß sich oft ganze Trupps, ungeachtet des sehr strengen Verbotes, aus dem Lager entfernten, um auf dem Lande Lebensmittel mit Gewalt wegzunehmen.

Am 22. November und ben nächstfolgenden Tagen traf bie Division Taponier zur Verstärkung bes Blokabecorps von

Coblenz ein, wodurch letteres auf 25,000, nach andern Be-richten auf 30,000 Mann gebracht wurde.

An demselben Tage hielt der Feldmarschall v. Bender eine Conferenz mit den höheren Offizieren der Vesatung und den Chefs der verschiedenen Berwaltungsbranchen, um mit ihnen über die Lage des Plages und den Stand der Borräthe zu berathen. Das Nesultat hiervon war, daß die Festung mit Lebensmitteln insoweit versehen sei, daß die Unterhaltung der Besatung die Ende April 1795 gesichert wäre. Im Uedrigen besände sie sich in gehörigen Vertheisdigungszustande, und werde daher auf jeden Fall die zum Ablauf dieses Zeitraumes behauptet werden. Noch an demsselben Tage wurde Feldzeugmeister Clersant hiervon besnachrichtigt.

Am 23. und ben nächstfolgenden Tagen schaffte die Besfatung die in dem Bonnevoier-Aloster und einigen Friedenss- Pulvermagazinen zurückgelassenen Fourages und Getreides Borräthe in die Stadt. Die Franzosen, welche dies bemerkten, beschlossen, diese Gebäude in Brand zu stecken.

Am 24. feuerten mehrere Außenwerke auf die der Festung zu nahe kommenden feindlichen Patrouillen. Abends zündeten die Franzosen das ausgeräumte Pulver-Magazin auf dem Galgenberge an.

Die Festungsbefahung, welche am 25. November aus 11,490 Mann und 634 Pferden bestand, was mit Hinzurechnung von 415 Mann des luxemburger Freiwilligen-JägerCorps einen Gesammtbestand von 11,905 Mann excl. Kavallerie ausmachte, wurde au jenem Tage speziell für die Bertheibigung der verschiedenen Fronten und Werke der
Festung eingetheilt.

An demfelben Tage zündeten die Belagerer die ausgesräumten Friedens-Pulver-Magazine auf der Anhöhe bei Merl

und auf dem Limpertsberge an. Um Abende steckten sie auch ben Meierhof am Fetschenhof in Brand.

In ber Nacht vom 26. zum 27. November verbrannten die Franzosen das von der Besatzung bisher als Magazin benutte Kloster zu Bonnevoie. Gegen Morgen nahten sich die Belagerer der Festung unter dem Schutz eines starken Nebels, fanden aber die Besatzung zu ihrem Empfange bereits auf den Wällen, worauf sie sosort wieder umtehrten.

Am Tage bes 27. gegen 11 Uhr Vormittags rücken 600 Mann Franzosen auf der Höhe bes Fetschenhoses gegen das Fort Rumigny vor, wurden aber durch das Geschützener der umliegenden Werke zurückgewiesen. Des Nachmittags wollten die Belagerer das noch in den Magazinen vor den Grunewälder-Fronten ausbewahrte Getreide unter starker Bedeckung abholen. Das zu diesem Zweck aus dem Grunenswalde dahin dirigirte Detachement von 2000 Mann wurde gleichfalls durch das Geschützseuer der zunächstgelegenen Werke zum Rückzuge gezwungen.

In der Nacht vom 27. zum 28. November stedte der Feind die Dörfer Bonnevoie und Hollerich, sowie das Friedens= Pulvermagazin vor den Grunewäldern in Brand.

Der Gonverneur ließ am Fetschenhof, bicht an ber Trierers Straße, eine Schanze erbauen und in berfelben ein Emplascement für 4 Geschüße einrichten.

Am 30. November steckten bie Franzosen bas Dorf Hollerich zum zweiten Male, und außerbem noch die Dörfer Gasperich und Cessingen in Brand.

Ende November übernahm der Divisions-General Ambert, während der Abwesenheit des Generals Moreau, wieder ben Oberbefehl über das Blokadekorps.

Der Belagerer erbaute am 1. Dezember zwei Schanzen, eine zwischen Bonnevoie und Hesperingen, die andere auf der Remicher-Straße.

Am 4. Dezember wurde von Seite bes Bertheibigers bie neu erbaute Schanze auf bem Fetschenhof mit 4 Geschützen armirt.

Am 5. fing ber Angreifer den Ban neuer Verschanzungen an, und zwar zu beiden Seiten ber Trierer-Straße, zwischen Grevelscheuer und Hamm, und am Grunenwalde oberhalb Dommeldingen. Die Geschütze vom Fetschenhof suchten diese Arbeit zu stören, worauf 2000 Mann Franzosen mit 4 6-Psündern zum Schutz ber Arbeiter aus dem Grunenwalde vorbrachen, was zu einem Geschütztampf Veranlassung gab, der bis gegen Mittag dauerte. Der Feind steckte im Laufe des Tages den Beimershof in Brand.

Die Franzosen versuchten am 6. Dezember durch vorgesschickte Tirailleure, und durch das Feuer aus den nächsten Schanzen und den Batterien zu beiden Seiten der Alzette, bei hamm und bei Bonnevoie den Fortgang der Arbeiten am Fetschenhof zu hindern, was jedoch nicht gelang. Die Werke Rumigny und Thüngen brachten das feindliche Feuerschließlich durch Kanonenschüsse und Vombenwürfe zum Schweigen.

Am 10. Dezember erbauten bie Franzosen zwischen Bonnevoie und Hesperingen, wo sie früher schon bamit begonnen hatten, eine Batterie, aus welcher sie die Festungswerke mit 16-Pfündern erreichen konnten. Diese Arbeit wurde in den folgenden Tagen von der äußern Thionviller-Front lebhaft beschossen.

An ben Tagen bes 14. und 15. Dezember wurde ber größere Theil bes Schlachtviehs in ber Festung geschlachtet, um bas auf die Reige gehende Heu zu sparen. Das am Leben gelassene Bieh wurde auf halbe Nation gesetzt.

Um 19. gegen Mittag bemerkte man in ben französischen Lagern viele Truppenbewegungen, Abmarsch und Ankunft

ganzer Kolonnen, was auf eine allgemeine Ablösung ber Blosfabetruppen schließen ließ.

Am 20. arbeiteten bie Franzosen besonders thätig an ihren Berken zunächst der Thionviller-Straße, zwischen Bonnevoie und Hesperingen.

Behufs Beseitigung der großen Allee in Hollerich, welche den seindlichen Tirailleuren zu viel Deckung gewährte, ließ der Gouverneur am 22. Dezember 6 Uhr Morgens einen großen Ausfall machen. Dem Aussallbetachement folgten 112 Zimmerleute mit 50 vierspännigen Wagen, welche die Bäume, ungeachtet des seindlichen Geschüßseuers von den Cessinger-Höhen, fällten, und davon 50 Fuhren als Brenn-holz nach der Festung schafften, den Rest aber in den Petrus-Bach warfen, wo die Stämme einfroren. Die seindliche Vatterie dei Cessingen wurde während der Dauer der Arbeit vom Bastion Jost, den Forts Bourbon, Peter und Neins-heim wieder beschossen.

In der Nacht vom 28. bis 29. Dezember stellten die Franzosen je 4 Geschütze in den Batterien vorwärts von Hese peringen und dei Gasperich auf. Schnee und Sis zwangen die Belagerer, ihre Arbeiten in den nächstsolgenden Tagen gänzlich einzustellen. Nur zuweilen sielen einige Kanonenschüsse von der der andern Seite. Bei einem am 31. Dezember von der Cessinger-Höhe aus gemachten Bersuche, erreichte eine Kugel das Junere der Stadt, und zwar dis dahin die erste seit dem Beginn der Belagerung.

Die ersten Tage bes Jahres 1795 verliefen ziemlich ruhig. Am 4. Januar fand ein kleines Patrouillengesecht bei Weismerkfirchen statt.

Am 6. Januar arbeitete die Besatung sehr sleißig an der gänzlichen Abtragung der vor der Grunewälder-Front geslegenen Weymershöfe, obgleich die Franzosen dies mit Kannonen und Wurfgeschützen zu verhindern suchten.

Wegen Mangel an Brennholz ließ ber Gouverneur am 7. Januar die Allee am Wege nach Ceptfontaines, por ber Neuthorfront, umhauen und bie Stämme nach ber Stadt ichaffen. Bum Schutz ber Arbeiter mar eine Ausfallfolonne mit ausgerückt, welche bie vorliegenden Thaler und Schluchten befeste. Um grunen Jager fam es zu einem fleinen Gefecht, wobei die Gegner geworsen wurden. Daburch allarmirt. rudten die Frangofen von allen Seiten gegen die Festungs= truppen por, brangten biefelben gurud und beschoffen fie pom Galaenberge aus mit Geschüt. Die Forts Marie und Louvigny zwangen jedoch die feindlichen Geschütze alsbalb zum Rückzuge. Gegen halb 10 Uhr war bie Arbeit beenbet; bie Ausfalltruppen zogen fich, mährend bas Feuer ber Außenwerte ben nachbringenben Feind fernzuhalten fuchte, nach ben Festungswerken gurud. Der Berluft ber Frangofen mar fehr bebeutend im Bergleich ju bem ber Ausfalltruppen.

Am 8. Januar wurden vom Fort Charles aus einige auf bem Limpertsberge noch siehen gebliebene Häuser, welche bem Feinde von Nuten sein konnten, niedergeschossen. Wegen bes neuerdings eingetretenen starken Frostes und bes hohen Schnees mußten die Belagerer ihre Arbeiten abermals einstellen.

Am 14. Januar versuchten bie Angreifer, sich ber äußern Thionviller-Front und ber Schanze Fetschenhof zu nähern, wurden aber zurückgeschlagen.

Die Franzosen hatten in einer bebeutenden Entfernung vor den Grunewälder-Fronten 4 Kanonen und 1 Haubige aufgestellt, aus welchen sie die Forts Thüngen und Olizy am 21. Januar 1½ Stunde lang ohne alle Wirkung beschossen. Sinige Geschosse slogen bei dieser Gelegenheit bis in's Pfassenthal.

In Folge plöglich eingetretenen Thauwetters schwoll bie Mzette am 27. und 28. Januar so sehr an, daß sie die Unter-

ftädte vollständig überschwemmte. Bald trat aber wieder Frost und Schneewetter ein, welches die Belagerer neuer= bings zum Stillstande bei ihren Arbeiten zwang.

Der General Moreau hatte sich unablässig bemüht, die nöthigen schweren Geschüße zu erhalten, um bei eintretender mildern Witterung die förmliche Belagerung der Festung beginnen zu können. Wis zum 30. Januar war endlich eine Anzahl Kanonen und Mörser nehlt Munition und Arztillerie-Geräth aus den Festungen Met, Saarlouis, Thionville und Longwy dei Frisingen eingetroffen, aber man konnte des starkes Frostes wegen, welcher die Erdarbeiten ganz unmöglich machte, davon vorläusig keinen Gebrauch machen.

Die Blokadetruppen hatten durch die Kälte und den täglich zunehmenden Mangel an Lebensmitteln viel zu leiden. Die Krankheiten, welche in Folge dessen sehr um sich griffen, warsen auch den General Moreau auf's Krankenlager, welcher, nach Thionville zurückgebracht, Mitte Februar daselbst starb. Der Oberbesehl über die französischen Truppen vor Luxemburg ging in Folge dessen auf den General Ambert über.

In der Festung wurde der Mangel an Gelb täglich empfindlicher, und es konnte kaum noch der Sold an die Soldaten ausgezahlt werden. Dieser Mangel steigerte sich noch mehr, als man wegen sehlender Schmelztiegel und Kohlen die Prägung von Münzen aus altem Kanonenmetall und Kirchensilber 2c. gänzlich einstellen mußte.\*)

In der Nacht vom 9. zum 10. Februar trat abermals plögliches Thauwetter ein. Die dadurch verursachte sehr be=

<sup>\*)</sup> Durch Berfügung vom 13. Januar 1795 hatte ber Felbmarschall v. Benber bas Prägen einer Belagerungs-Münze augeorbnet. Die größere Silbermunge, ber Kronenthaler, trug bie Inschrift: "Ad usum Luxemburgi circumvallati. 1795."

beutende lleberschwemmung stieg so hoch, daß das Wasser am Mansfelber-Thor über ben Schleusendamm lief und benselben bebeutend beschädigte. Die Verheerungen in den Unterstädten waren ungeheuer.

Am 12. Februar begann ber Feind die Stadt wieder von verschiedenen Punkten aus zu beschießen, wobei des Nachmittags abermals eine Augel — die zweite — bis in die Oberstadt flog. Das anhaltend schlechte Wetter hinderte die Franzosen immer noch an der Fortsetzung ihrer Arbeiten.

Am Morgen des 24. Februar herrschte ein sehr starker Nebel, weshalb die Franzosen keine Vedetten ausgestellt hatten. Der Festungsgouverneur ließ beshalb auf den 4 Hauptfronten Reitertrupps von je 50 Pferden ausrücken, welche auf allen Seiten bis an die seinblichen Verschanzungen vordrangen, wodurch lebhaste Plänkereien entstanden, die mit einigen Verwundungen endeten.

Die Bewohner ber ber Festung zunächst gelegenen Ortsschaften, als: Bonnevoie, Hollerich 2c. hatten schon seit einiger Zeit die Waffen gegen die Franzosen ergriffen und ihnen manchen Schaben zugefügt. Der Gouverneur ließ 178 Mann dieser Braven, welche sich freiwillig gemelbet hatten, dem luxemburger Schüßenkorps einverleiben.

Der täglich sich steigernbe Holzmangel veranlaßte ben Festungsgouverneur, alle in ber Stadt befindlichen Bäume abhauen, sämmtliche baufälligen ober ber Vertheidigung hinsberlichen Militärgebäube abtragen und bas noch vorsindliche Gehölz bes früher in Brand gesteckten Klosters zu Bonnevoie in die Stadt schaffen zu lassen.

Gegen Ende Februar arbeitete ber Belagerer wieder an 3 neuen Verschanzungen, wovon eine auf ber Trierer=Straße bei Grevelscheuer und 2 links von Dommelbingen auf ber Höhe lagen.

Am 22. November war ein Vertrauter aus der Festung an den Feldzeugmeister Grasen Clersatt abgesandt worden, um diesem Bericht über die Lage der Dinge in der Festung zu ersstatten. Der Abgesandte kam am 1. März mit einem Schreiben des Herzogs Albrecht von Sachsen-Teschen aus Heidelberg, d. d. 4. Fedruar, nach Luxemburg zurück, in welchem der Wunsch ausgesprochen wurde: "die Festung möge sich dis Snde Mai zu halten suchen, weil zu Ende April, dis wohin sie verproviantirt sei, der Entsat derselben noch nicht aussührbar wäre. Ende Mai würde es vielleicht möglich, derselben Hülfe zu bringen." Feldmarschall v. Bender antwortete unterm 8. März mit der Versicherung, daß er sich dis Ende Mai halten werde, wenn dis dahin Entsat käme.

Am 3. März, Abends 9 Uhr, machten die Franzosen einen vergeblichen Versuch, einen in der Marienkapelle vor dem Neuthor postirten Trupp bewassneter Landleute aufzuheben.

Nach vorausgegangenem lebhaftem Granatsener aus der Batterie an der Thionviller-Straße, zwischen Bonnevoie und Hesperingen, brach am 4. März ein Detachement von 500 Franzosen gegen das abgebrannte Kloster zu Bonnevoie vor, um die dort mit Aufräumung des Holzwerks beschäftigten Arbeiter der Besagung zu vertreiben. Dieselben wurden jedoch durch das Feuer der Werke der äußern Thionviller-Front und das Borrücken eines Detachements Husaren zum Rückzuge gezwungen.

An demselben Tage begann der Belagerer mit dem Bau einer Batterie auf dem rechten Azette-User, zwischen Hamm und Ihig, welche Arbeit von Rumigny aus beschossen wurde.

— In den ersten Tagen des Monats März hatten die Franzosen mehrere neue Verschanzungen am Rande des Grunenwaldes, zwischen Dommeldingen und Neudörschen zu bauen angefangen.

Den 5. März um 4 Uhr Morgens überfiel ber französische General Davoust mit einer Grenadier-Compagnie das 50 Mann starke Piket in der Neumühle vor dem Sichthor. Dasselbe, rechtzeitig allarmirt, empfing die Franzosen mit Nachdruck und vertheidigte sich dis zur Ankunst der Unterstützung, worauf der Feind mit Berlust zurückgeschlagen wurde. Das Piket in der Mühle wurde für die Folge verstärkt, das Thal mit Pallisaden und spanischen Reitern abgesperrt und 2 Kanonen zur Bestreichung derselben ausgestellt.

In ber Nacht vom 6. zum 7. März wurden die vom Belagerer auf der Arloner Straße und im Rollinger-Grunde, etwa 600 Klaster von den äußern Werken der Neuthorfront entfernt, begonnenen neuen Verschanzungen von diesen Werken beschossen und die Arbeiter dadurch zum Nückzuge gezwungen. Ein Versuch, die Arbeit in der folgenden Nacht wieder aufzunehmen, wurde in gleicher Weise vereitelt.

Am Morgen bes 8. März fand einer ber bebeutenbsten Rusammenstöße statt. Der Keftungsgouverneur ließ nämlich eine Rekognoscirung ausführen, zu welchem 3med 8 Ba= taillone, 4 Estadronen und 18 bespannte Geschütze um 4 Uhr Morgens in 3 Kolonnen auf der Nord: und Nordwest: feite der Festung durch das Neu-, Gich- und Siech-Thor ausrudten, von welchen sich 3 Bataillone auf bem Glacis bei Fort Charles als Referve aufstellten. Die übrigen Truppen griffen im Vorruden bie feindliche Vorpostenlinie in ber Ausbehnung von ber Weimerstircher-Sohe bis gegen bas Dorf Merl gleichzeitig an. Um ben Keind auf ben übrigen Fronten zu beschäftigen, waren außerbem noch ftarte Natrouillen gegen ben Grunenwalb auf ber Trierer-Straße, fiber ben Getschenhof auf ber Remicher-Strafe, bann auf ber Chaussee von Thionville vorgeschickt worden. Die meisten ber am weitesten vorgeschobenen feindlichen Boften wurden im Schlafe überrascht, über ben Saufen geworfen und ber

Feind aus ben Dörfern Merl, Straffen, Rollingergrund. Eich und Dommelbingen vertrieben. Gegen 5 Uhr Morgens rudten frangofische Verstärkungen an, und es entspannen sich fehr lebhafte Gefechte bei Gich, im Fagencerie-Thale und auf ben benachbarten Söhen, welche bis 9 Uhr Morgens fortbauerten. Die Frangofen wurden ichlieflich auf allen Bunkten geschlagen und ihre in ber Nacht vom 6. jum 7. Marz in Angriff genommenen Arbeiten zerftort. Die Ausfallkolonnen zogen sich bemnächst unter bem Schut bes Keuers ber äußern Werke in die Festung gurud. Die Frangofen follen bei biefer Gelegenheit minbestens 1000 Mann an Tobten, Bermundeten und Gefangenen verloren haben.\*) Der Verluft ber Befatung betrug in Allem 308 Mann; von den Ausfallgeschüßen waren 3 demontirt worden. — In der Nacht wurden die feindlichen Arbeiten auf bem Galgenberge und auf der Hesperinger-Böhe von den Festungs= werten beschoffen.

Am 10. März erbauten die Franzosen neue Schanzen und Batterien an der Arloner-Straße gegen etwaige Ausfälle. Die Werke auf den Hesperinger- und Bonnevoier-Höhen wurden durch Laufgräben mit einander verbunden und erweitert. Die sämmtlichen Lager der Franzosen wurden durch Berschanzungen gedeckt und durch Traversen gegen das Feuer der Festung gesichert.

Am 11. März machten die Franzosen zwei vergebliche Bersuche, die Sich-Mühle zu übersallen.

In der Nacht vom 13. März versuchten die Belagerer vergeblich, die oben genannte Mühle durch Granaten in Brand zu stecken. — Um einen ferneren Vorrath an Brenn=

<sup>\*)</sup> Rach anbern Nachrichten foll ber Berluft ber Franzofen noch viel größer gewesen sein. General Ambert gibt an, daß die Berlufte zwar sehr bebeutenb gewesen, daß aber die Besatzung geschlagen worden sei.

holz zu erhalten, ordnete der Festungsgouverneur das Abtragen des Schuppens in Fort Louvigny und des Magazins Dünnebusch an. In derselben Nacht berichtete der Festungsgouverneur an den Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen: "daß nach den genauesten Ermittelungen die Besahung nur noch dis Ende April, oder auf's Aeußerste vielleicht 8—12 Tage länger, mit den Lebensmitteln auslangen könnte, daher dringend gebeten werde, womöglich den Entsah vor Ablauf dieser Reit zu bewirken."

In der Nacht vom 15. zum 16. März ließ der Gouverneur die Arbeiten an der Schanze am Fetschenhof wieder aufnehmen und in den nächsten Tagen beendigen. Auch der Feind suchte seine Verschanzungen immer weiter auszubehnen, und hatte es den Anschein, als wenn er eine zussammenhängende Sinschließungslinie zu Stande bringen wollte. Seine disher erbauten Batterien lagen mit wenigen Ausnahmen 2500 bis 3000 Schritt von den äußersten Festungswerken entsernt, so daß ihr Feuer keine besondere Wirkung gegen den Plat haben konnte.

Da der Feind am 18. März Morgens 4 Uhr einen erneuten Angriff auf die Neu-Mühle versuchte, so wurde der Posten von da ab des Nachts um 1 Offizier, 50 Mann und 1 Kanone verstärkt.

Am 23. März wurde wieber eine Parthie Holz von dem Kloster Bonnevoie in die Stadt geschafft.

Den 24. suchten die französischen Vorposten und Vatterien ben Plat zu beunruhigen, jedoch ohne Erfolg.

Am frühen Morgen bes 1. April eröffneten die Belagerer eine allgemeine Kanonade gegen die Festung, welche den Tag über anhielt und auch in den folgenden Tagen fortgeset wurde. Es erreichten aber nur einzelne Geschosse die Stadt, ohne erheblichen Schaden anzurichten.

Der neuerdings eingetretene Holzmangel nöthigte den Festungsgouverneur, aus den Fortisicationsbeständen 383 Holzstämme und 10,000 Stück Pallisaden herzugeben. Gleichzeitig wurden auch noch die letzten Holzreste aus dem Kloster zu Bonnevoie in die Festung geschafft.

Am 11. April, bes Nachts um 10 Uhr, beschossen und bewarfen die Franzosen das Pulver-Magazin in Olizy. In der solgenden Nacht, gegen Mitternacht, näherte sich der Feind mit 1 Kanone und 1 Haubite dem mittlern Theile der äußern Neuthorfront (gegenüber Bastion Marie), beschos die vorgelegenen Werke und warf 3 Granaten in dieselben. Das Geschüßsener der Werke nöthigte sie jedoch zum baldigen Rückzuge.

Am 14. April traf eine aus den Verschanzungen am Grunenwalde herkommende glühende Kugel in das Fort Thüngen.

Um 15. April, Mittags, erschien ber frangofische General= Abjutant Fromant in ber Festung und überreichte bem Feftungegouverneur ein vom 14. April batirtes Schreiben bes General Pichegru, worin biefer ihm mittheilte, bag er mit einer Berstärfung von 25,000 Mann und einem bebeutenden Artilleriematerial vor bem Plat angefommen fei, um die Belagerung mit biefen vermehrten Kräften auf bas Nachbrücklichste fortzuseten. Er fordere ben Gouverneur baber zur Uebergabe ber Festung auf und sichere ber Befatung den Ausmarich mit Kriegsehren zu, jedoch folle biefelbe bis zur Auswechselung friegsgefangen bleiben. Bichegru hatte ferner noch hinzugefügt, ber Friede mit Breugen fei unterzeichnet und Frankreich baburch in ben Stand gefest, 400,000 Mann aufzustellen, um jeden Berfuch ber tai= ferlichen Amnee jum Entfat ber Festung zu vereiteln. Kür ben Fall einer ablehnenden Antwort brohte Pichegru mit balbigem Bombarbement.

Der Festungsgouverneur, Feldmarschall v. Bender, antwortete, daß er entschlossen sei, sich bis auf's Aeußerste zu vertheidigen.

In der Festung wurden die Brodportionen von da ab noch mehr verringert und das Schlachten der Pferde ansgeordnet, letzteres weniger aus Mangel, als um Krankheiten zu verhüten, die dei fortwährendem Genuß gesalzenen Fleisches zu befürchten waren, anderntheils aber auch, um das Futter für die übrigen Pferde zu sparen.

Die neuerdings angestellten Recherchen ergaben, daß die vorhandenen Lebensmittel noch dis zum 8. resp. 12. Juni ausreichen konnten, dis zu welchem Termin die Bürger ebenfalls noch mit solchen versehen waren. Unterm 15. April berichtete der Gouverneur diese Resultate an den Herzog Albrecht und daute darauf die sichere Hoffnung, diese wichtige Hauptsestung dem Staate erhalten zu können, wenn vor dem äußersten Termine der Entsatz ersolgen würde.

Da es mit der Belagerung von Mainz durch die Franzosen ebenfalls nicht recht vorwärts gehen wollte, so beschloß die französische Regierung, um dieselbe mit mehr Energie betreiben zu können, die drei vor Luxemburg stehenden Divisionen der Moselarmee von dort abzuberusen und zu der vom General Pichegru besehligten Meinarmee stoßen zu lassen. Als Ersah für dieselben wurden die zwei Divisionen Desjardins und Chapsal von der Sambre- und Maas-Armee nach Luxemburg beordert. Die Ablösung ersolgte in den Tagen vom 16. zum 20. April. General Ambert marschirte mit dem disherigen Blokadecorps nach Landau, Straßburg und Schlettstadt.

Die in Chapfal's Abwesenheit vom General Friant befehligte Division stellte sich zu beiden Seiten der Trierer-Straße auf, den linken Flügel bei Jyig, den rechten an das Mersch'er-Thal gelehnt, mit dem Hauptquartier in Sandweiler. Die Division Desjardins lehnte ihren rechten Flügel an die Thionviller-Straße, den linken an das Mersch'er-Thal. Den Oberbesehl über dieses neue, 15,000 Mann zählende Blokadecorps führte der Divisionsgeneral Hatry, der sein Hauptquartier in Ihig aufgeschlagen hatte. Die Artillerie befehligte der Oberst Bollemont.

Sobalb bie neuen Truppen ihre Stellungen eingenommen hatten, eröffneten sie ihr Geschützseuer gegen bie Stadt und brachten in Folge ber angewandten vermehrten Elevationen mehr Geschosse in bieselbe, wie bisher.

Ein am 23. April gemachter Versuch, das Piket auf bem Felsen rechts von Fort Charles bei Nachtzeit zu überfallen, mißlang bem Feinde vollständig.

Die Flesche auf bem Fetschenhof, gegen welche bie Franzosen besondere Absichten zu haben schienen, wurde Seitens der Belagerer erweitert, mit Pallisaden und Sturmpfählen versehen und die Armirung auf 4 Kanonen, 1 Haubige und 1 Mörser gebracht.

Die Franzosen arbeiteten sehr thätig an ihren Verschanzungen. Auf der höhe vor Cessingen und hollerich erbauten sie eine neue Flesche, und vor Merl eine Flesche und einen Abschnitt, ohne dabei viel auf das Feuer des Plates zu achten.

Am 26. April empfing ber Festungsgouverneur ein Schreiben von dem Feldmarschall Grafen Clerfant vom 18. April, in welchem die Bewilligung, eine ehrenvolle Kapitulation einzugehen, angedeutet wurde. Der lleberbringer sette noch mündlich auseinander, daß nach dem bereits erfolgten Absschlich des Friedens zwischen Preußen und Frankreich eskaum möglich sei, die Festung Luxemburg zu retten, falls sich der Plat nicht bis Ende Mai zu halten vermöge.

Am 29. April schoß ber Feind aus ber Batterie vor Hesperingen mehrere Kugeln in die Citadelle Heiligegeist und in die Stadt, wobei eine in das Dach bes Kriegs=

Pulvermagazins Theresia einschlug. Segen 10 Uhr Abends wurde das Bombardement von dieser Seite noch heftiger und es fielen viele Augeln in die Stadt.

Die Beschießung ber Stadt bauerte auch am 30. April fort. In der Festung mußten die Brodportionen vermindert werden. Einige hundert Pferde wurden geschlachtet und das Kleisch eingesalzen.

Bis zum 1. Mai waren mehr als 60 Batterien und Schanzen in den französischen Linien erdaut. In den Batterien waren 92 Geschütze, incl. 8 Haubitzen und 2 Mörser, in den Lagerverschanzungen ungefähr 30 Seschütze, in Allem also 122 Geschütze meistenstheils von schwerem Kaliber aufausgestellt. Dieselben unterhielten wie an den vorhergehenden, so auch an diesem Tage ein lebhaftes Feuer gegen die Festungswerke und die Stadt, und zwar mit größerem Ersolge als je zuvor, obgleich die Batterien theilweise 2200 bis 3000 Schritt vom gedeckten Wege entsernt lagen. — Die Festungsgeschütze beantworteten zwar das feindliche Feuer, konnten aber wegen der großen Entsernungen den seindlichen Geschützen eben so wenig Schaden zusügen, als diese ihnen zuzufügen vermochten.

Auch am 2. Mai arbeitete ber Belagerer immer noch mit großer Anstrengung an ber Bollenbung und Verstärkung seiner Schanzen und sonstigen Angriffswerke und schleuberte viele Geschosse in's Innere ber Stadt. Gine Kugel fiel im Jimmer bes Festungscommandanten, Feldmarschall-Lieutenant Baron Schröber, nieber.

Am 3. Mai dauerte das Bombardement fort. — In der Festung wuchs der Prodmangel mit jedem Tage. Die Preise der Lebensmittel hatten eine enorme Höhe erreicht. Sin Ipsündiges Kommisbrod wurde von den Sinwohnern mit 36 Kreuzern (1 Frcs. 30 Cts.) bezahlt. Sin Pfund frisches Kindsleisch kostete 3 Schilling (1 Frcs. 75 Cts.); 1 Pfund

Raffee 12 Fres.; ein frisches Ei 50 Cts. 2c.; für ein junges Kalb bot man 32 Kronen (192 Fres.) und für eine Kuh 30 Louisbor.

Am 4. Mai begann ber Belagerer ben Bau einer neuen Flesche bei Cessingen, und am 5. einer solchen links vorwärts von Kockelscheuer.

Die Belagerten eröffneten am 7. Mai von ben Werken Groß-Wallis, Avancee-Thionville und ber Schanze Fetschenhoff ein gemeinschaftliches Feuer aus Geschützen schwersten Kalibers gegen die seindlichen Lagerverschanzungen. Obwohl diese über 3000 Schritt entfernt lagen, schien die Wirkung doch nicht unbedeutend zu sein, denn die Franzosen
erbauten sofort Traversen, um sich dagegen zu schützen.

Auf Anordnung des Festungsgouvernements untersuchte am 8. Mai eine gemischte Commission die bei den Bürgern noch vorhandenen Mundvorräthe, wobei sie die überstüssissen fortnahm. Die auf diese Weise zusammengebrachten Borräthe wurden dann mit Hafer vermischt an die nothleidenden Bürger gegen angemessen Preise verkauft.

Da ber Gouverneur eine förmliche Belagerung nicht mehr befürchtete, so befahl er, bie zur Vertheibigung ber Festung, so wie die zum Minenbau bestimmten Hölzer zu Brennholz zu verschneiben.

Der Gouverneur erhielt am 13. Mai vom Feldmarschall Grafen Clerfant einen vom 25. April batirten Brief, worin er ihm entpfiehlt, die Festung womöglich bis Ende Mai zu halten, und wenn dies nicht anginge, eine ehrenvolle Kapiztulation einzugehen.

Am 17. Mai war das Bombarbement wieder ziemlich bebeutend. Es fielen an diesem Tage 14 schwere Geschosse in's Innere der Stadt, und zwar meist auf namhaste Gebäude. In der Nacht wurden die von den Franzosen bei Merl und Cessingen aufgestellten Freiheitsbäume von den luxemburger Schühen abgehauen und in die Stadt gebracht.

An den Tagen des 18. und 19. Mai beschossen die Franzosen die Festungswerke und die Oberstadt stärker als je zuvor. Am 18. sielen 24 Geschosse schweren Kalibers auf verschiedene Gebäude und Pläte der Oberstadt. Am 19. traf eine schwere Bombe das Stadthaus, viele schwere Kugeln und Bomben sielen auf die übrigen Gebäude der Stadt, eine nicht geringe Anzahl Geschosse ging sogar über die Stadt hinweg, oder krepirte in der Luft. Zwei Bomben trasen, ohne besondern Schaden anzurichten, das Kriegszulverz-Magazin Theresia.

Die Forts Groß-Wallis und Neipperg wurden von Seiten ber Besahung mit mehreren 30: und 60pfündigen Mörsern armirt, um die französischen Batterien auf dem rechten Alzette-Ufer, Neipperg gegenüber, zum Schweigen zu bringen.

Am 20. Mai wurden die eben erwähnten Batterien bes Feindes burch die aufgestellten Mörser zum Schweigen gebracht.

In der Nacht vom 19. zum 20. arbeiteten die Franzosen an einer Doppelflesche zwischen den Dörfern Itig und Hamm. Die Geschütze der gegenüberliegenden Festungswerke zerstörten jedoch die Arbeit der Nacht und verhinderten deren Fortsetung am Tage.

Am Tage bes 20. erreichten 14 feindliche Geschosse, barunter 7 Bomben schweren Kalibers, bas Innere ber Oberstadt, woselbst sie große Verheerungen anrichteten.

In der Nacht vom 20. zum 21., so wie am Morgen bes 21. warf der Belagerer aus der Mörserbatterie auf der Höhe von Bonnevoie wieder mehrere schwere Vomben in die Stadt, von denen 4 Stück auf die Häuser trasen und großen Schaden anrichteten. Außerdem trasen auch noch 7 schwere Kugeln in die Oberstadt.

Die Festungsgeschütze demontirten den Franzosen einen Mörser, so wie mehrere Kanonen und Haubigen, und richteten bedeutenden Schaden an ihren Schanzen an. Die Festungswerke, so wie die auf denselben aufgestellten Gesschütze hatten bis jetzt noch wenig gelitten.

Am 22. Mai schlugen nur zwei Augeln in die Stadt ein. Der zulet abgesandte Bote des Gouverneurs kam am 22. Mai mit einer Antwort des Feldmarschalls Clerkaut zurück, welche die Unmöglichkeit eines Entsases darlegte und dem Gouverneur empkahl, nach möglichkt langer Bertheibigung des Plates die Besatung durch eine Kapitulation zu retten. Der Feldmarschall v. Bender hielt diese Nachricht vorläusig geheim, ließ aber alle Einleitungen zur Uebergade der Festung tressen. Die Truppen wurden zum Schutz gegen die seindelichen Geschosse, so weit als angänglich und dies nicht bereits der Fall war, in den Kasematten untergebracht.

Am 23. Mai wurde ber am 19. bes Nachts wieder aufsgenommene Bau der Doppelschanze zwischen Ihig und Hanm burch Geschützseuer gänzlich zerstört und beren Wiederserbauung verhindert.

Am Tage schlugen wieber 6 Kugeln in die Häufer ber Oberstadt ein, während etwa 20 Stück über dieselbe hinwegsflogen.

Am 24. Mai erreichten 8 Kugeln die Stadt, und am 25. nur 5.

Am Nachmittage bes 25. Mai machten 50 Mann ber luxemburger Schützen, burch das Feuer ber Festungswerke unterstützt, einen Ausfall, sprengten ein zwischen Bonnevoie und Hamm aufgestelltes Piket und vertrieben die an der Schanze bei letzterem Dorfe arbeitenden Franzosen.

Da die Vorräthe in der Festung nur noch bis höchstens den 12. oder 15. Juni ausreichen konnten, so berief der Festungsgouverneur am 30. Mai die sammtlichen Generale, Stadsoffiziere und sonstigen Kommandeure zu einem Kriegsrath und legte ihnen den Entwurf zu einer Kapitulation
vor, die er dem feindlichen Oberbefehlshaber antragen wollte,
welcher einstimmig genehmigt wurde. Der Mangel an
Lebensmitteln wurde täglich allgemeiner, die Portionen
mußten auf ein Minimum herabgesetzt werden, und mit den
Lebensmitteln schwanden gleichzeitig Muth und hoffnung.

Der Gouverneur sah sich also durch die Macht der Berhaltnisse genöthigt, zu kapituliren. Am 1. Juni ließ er den Kapitulations-Entwurf durch 2 Stadsossiziere dem Divisions-General Hatry, Kommandeur des französischen Blokadekorps in Ihig, unter gleichzeitiger Einstellung aller Feindseligkeiten, überreichen. Hatry erklärte, er sei nicht ermächtigt, eine solche Kapitulation zu dewilligen, sondern er könne in die Uebergade der Festung nur mit der Bedingung einwilligen, daß die Besatung sich kriegsgefangen gebe. Er benachrichtigte aber dennoch den Bolksrepräsentanten Talot und den Obergeneral Jourdan von dem Anerdieten der Garnison.

Am 2. Juni wurden in der Festung noch 80 Pferde geschlachtet. Die faktische Waffenruhe wurde von beiden Seiten beobachtet.

Im Laufe bes Tages trafen ber General Jourban und Talot in Ihig ein.

Erst am 5. Juni Nachmittags brachten zwei französische Offiziere die Antwort des Generals Hatry auf den Kapitus lationsentwurf. Letterer war nunmehr mit einigen Abans derungen und Zusatrikeln von dem französischen General genehmigt worden.

Der Festungsgouverneur, Feldmarschall v. Benber, legte am 6. Juni dem Kriegsrath die von den Franzosen geänberten Artikel vor. Sämmtliche Beisiher erkannten, nach Kenntnifinahme derselben, die Nothwendigkeit an, benselben unter den obwaltenden Umständen beizupslichten. Am 7. Juni, Bormittags, wurde im Einverständniß mit bem souveränen Nath und den Ständen die Kapitulation in Isig von den beiderseitigen Bevollmächtigten ausgewechselt. Noch an demselben Tage, Abends 5 Uhr, besetzten die Franzosen, der Kapitulation gemäß, das Fort Charles, alle Außenwerke der Neuthorfront und das Neuthor selbst.

In ben Gingangs-Artikeln ber Rapitulation bieß es:

"Die Garnison zieht mit allen friegerischen Shren aus, so wie alle diejenigen, welche zum Militair gehören. Diesselbe verläßt die Festung 3 Tage nach der Unterzeichnung der Kapitulation mit Waffen und Bagage, Kassen, Pfersben, mit klingendem Spiel, brennenden Lunten, sliegenden Fahnen, mit 2 Geschüßen, und ebenso viel Munitionswagen. Wenn sie das Glacis erreicht hat, legt sie Wassen und Fahnen nieder, gibt die Kanonen, Wagen, Artilleries und Kavalleriepferde ab, und leistet den Sid, nicht gegen die französsische Republik oder deren Alliirte zu dienen, bevor sie nicht Grad um Grad ausgewechselt sei. Dann wird sie in 3 Kolonnen an 3 auseinander solgenden Tagen nach dem rechten Rheinuser geführt, die wohin ihr Brod und Nahrung geliefert werden 20."

Die Besahung marschirte ben getroffenen Anordnungen entsprechend, am 10. Juni 1795 mit allen militairischen Ehren aus ber Festung, legte auf dem Glacis bei Fetschenshof die Waffen nieder und marschirte in 3 Kolonnen am 10., 11. und 12. Juni über Grevenmacher nach Coblenz, wo sie den Rhein überschritt.

Die braven luxemburger Schützen legten mit großem Leidwesen ihre Unisormen ab und gaben ihre Wassen auf bas Stadthaus. Dieselben hatten unter sich, so wie mit der Garnison, wie Brüder und gute Kameraden zusammen geslebt, Gesahr und Entbehrung getheilt, und bei seber Gelezgenheit dem Ruhm ihrer Vorsahren neue Lorbeeren erz

worben. Der Festungsgouverneur wußte beshalb auch ihre ber Vertheidigung ber Festung geleisteten Dienste nicht genug zu loben. Wie die Schützen, so waren auch die Bürger vom besten Geiste beseelt, und hatten sowohl unter sich, als mit der Besatzung sich in Gesahr und Noth gegenseitig getreulich beigestanden.

Bom 16. November 1794 bis 31. Mai 1795 hat die Garnison on Munition verbraucht:

25,736 Kanonenfugeln verschiedenen Kalibers,

256 Kartätichenbüchsen

bito.

760 Granaten 363 Bomben

bito.

8 Renerballen.

In Allem also 27,123 Schuffe und Burfe gethan.

An Doppelhaken:Patronen wurden 700, und an Musketen:Batronen 579,972 Stuck verfeuert.

Das freiwillige Schützenkorps hat verschoffen: 24,600 Patronen, 175 Pf. Pulver und 400 Pf. Blei.

Lom 7. August 1794 bis 31. Mai 1795 zählte die Besfatung an Todten und an ihren Wunden Gestorbenen:

4 Offiziere, 278 Mann.

an Berwundeten, die geheilt wurden 8 an Gefangenen . . . . . . . . . 1

- 313 -

102

Im Ganzen 13 Offiziere 693 Mann.

Der wirkliche Abgang ber Besatzung an vor bem Feinbe Gebliebenen, an ihren Bunden oder an Krantheiten Gestorbenen, an Gefangenen und Bermisten betrug in dem oben angegebenen Zeitraum zusammen 10 Offiziere und 1327 Mann.

Um 31. Mai 1795 zählte bie Garnison nach Abzug ber Kranken und Maroben noch 9390 Dienstfähige.

Die luxemburger Schühen und die bewaffneten Landleute, welche sich bei jeder Gelegenheit durch Tapferkeit auszeich= neten, hatten die verhältnißmäßig größten Berluste erlitten. Bon den erstern blieben 9 vor dem Feinde, und 42 wur= den verwundet, von welchen letztern später noch 1 Haupt= mann und 5 Mann starben. Sin Schütze wurde gesangen. Bon den Landleuten sielen 8, 20 wurden verwundet, von denen noch 2 starben.

Der Abgang an Dienstpferben betrug bis zum 31. Mai 1795 466 Stud, von welchen jedoch 296 zum Genuß für die Truppen geschlachtet worden waren.

Die in der Festung vorgefundenen Borräthe an Geschützen, Handseuerwaffen, Munition und Proviant, wurden von einer französischen Kommission übernommen, und bestanden in 819 Stück Geschützen, nämlich 467 bronzenen und 352 eisernen, 16,244 Gewehren, Büchsen und Pistolen, 336,857 Stück Kugeln aller Kaliber, 47,801 Bomben, 114,700 Granaten, 1,042,667 Pf. Pulver, 202,487 Pf. Bronze, 408,025 Pf. Blei, 1068 Pf. Zinn 2c.

Ueber die Verluste der Franzosen, welche jedenfalls sehr erheblich waren, fehlen alle nähern Angaben; wenigstens ist es nicht gelungen, darüber irgend welche Nachrichten aufzussinden.

In Bezug auf die Vertheibigung der Festung Luxemburg in den Jahren 1794 und 1795 begegnet man vielsach sehr verschiedenen Urtheilen über das Verhalten der österreichzischen Garnison. Man sucht namentlich hervorzuheben, daß sie während der ganzen Velagerung sich zu passiv verhalten habe. Dies kann man jedoch höchstens nur für die Zeit vor der Einschließung zugeben, wo die Desterreicher die armen Landbewohner der Umgegend ihrem Schicksal überließen und das Nauben und Morden der Franzosen gar nicht zu vershindern suchten.

Was dahingegen die Vertheidigung felbst anbelangt, so muß man bedenken, daß die Festung von den Franzosen nicht förmlich belagert, sondern nur blokirt war, und daß die Garnison, namentlich bei der Ansangs auf einem größern Umkreise stattgehabten Einschließung keine großen abentheuerlichen Erpeditionen machen konnte, ohne die Ausfalltruppen mit sammt der Festung zu sehr in Gesahr zu bringen. Wir glauben vielmehr, daß die Garnison, dei der spätern engern Einschließung, in Bezug auf die Ausfälle, so viel gethan hat, als nöthig erschien, denn wir haben gesehen, daß sie manche Arbeit des Feindes gerade durch zeitgerechte Ausfälle zerstört hat.

Als ber französische General Pichegrü am 15. April 1795 bie Trohung an den Feldmarschall v. Bender ergehen ließ, daß er die Stadt bombardieren werde, falls sich die Garnison nicht ergebe, antwortete ihm der lettere, daß er entschlossen sein, sich auf's Aeußerste zu vertheidigen. Es hat also ebensowenig an rechtzeitigen Ausfällen, als an Enerzgie gesehlt. Der Gouverneur hat den Plat wirklich so lange gehalten, als die Umstände es nur irgend gestatteten. Die wiederholten Ansuchen desselben um Entsat brachten nur tröstliche Zusicherungen für spätere Zeiten, blieben aber alle ohne Erfolg. Schließlich blieb dem Festungsgouverneur nichts anderes übrig, als nach Auszehrung aller Lebensemittel eine ehrenhafte Kapitulation einzugehen.

## 1814. Blotade und beabsichtigter Ueberrumpelungs: Berfuch burch die Breugen.

Die Alliirten überschritten in der Neujahrnacht von 1813 auf 1814 den Mein. Das durch das Luxemburgische gegen Frankreich vorrückende Korps erreichte am 6. Januar 1814 die Stadt Trier, und am 7. das Städtchen Grevenmacher, vertheilte sich ohne Widerstand in die verschiedenen Bezirke

bes Herzogthums, rudte ohne Schwertstreich von mehreren Seiten gegen bie Festung vor und schloß dieselbe am 16. Januar vollständig ein.

Bei dieser Gelegenheit erhielt der Oberst Henkel v. Donnersmark, Befehlshaber der preußischen Avantgarde, den Befehl vom Feldmarschall Fürsten Blücher, die Festung Luxemburg durch einen Handstreich zu nehmen (zu überrumpeln).

Den getroffenen Dispositionen gemäß war die Ausstührung auf den 21. Januar festgesetzt. Der General v. Pork, welcher sich behufs lleberwachung des Unternehmens gleichfalls an Ort und Stelle begeben hatte, nahm jedoch Abstand von dem beabsichtigten Handstreich, ließ Luxemburg vielmehr durch ein schwaches Korps eingeschlossen halten und dirigirte die übrigen Truppen nach Frankreich hinein.

## 1814. Blotade und Heberrumpelungs-Berfuch burch bie Seffen.

Die preußischen Truppen, welche im Jahre 1814 bie Festung Luxemburg zunächst blokirten, wurden bald burch bie Hessen unter den Befehlen des Prinzen von Solms und des Generals Dörenberg abgelöst. Das Hauptquartier besfand sich in Sandweiler auf der Remicher-Straße.

Die Garnison von Luxemburg, unter bem Kommanbanten, Divisions-General Baron be Vimieux, bestand aus kaum 3000 Mann, meistentheils Refruten, Rekonvales-centen, einer Anzahl von Grenadieren ber alten Garbe, ben Depotbataillonen der Regimenter 59 und 69, so wie mehreren aus den wiederhergestellten Kranken gebildeten Abtheilungen. Die Bürger waren beshalb mit zum Garnissousbienst herangezogen worden und mußten vorzugsweise die innern Wachen besehen, welche jedoch von Sergeanten der Garnison besehligt wurden.

Die Besahung machte während ber Blokabe einige Ausfälle ohne Bebeutung und ohne allen Erfolg.

Der bei weitem größere Theil ber Bürgerschaft, welche keinen Grund hatte, mit ber französischen Besatung, noch mit ber französischen Regierung besonders zusrieden zu sein, hätte die Deutschen mit Bergnügen in die Festung einrücken gesehen. Wie es heißt, sollen sich sogar mehrere Bürger mit den Hessen in Berbindung gesetzt haben, andere aber auch, wie z. B. die Bewohner der Vorstadt Clausen, von diesen gezwungen worden sein, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen.

Nachbem ber Prinz von Solms sich die Verhältnisse etwas näher angesehen hatte, faßte er ben kühnen Entschluß, die Festung zu eskaladiren. Die mit ihm in Verbindung getretenen Bürger hatten ihm zur Erleichterung des Prosjektes die Schlüssel zum Mansselber-Thore eingehändigt, welche sie durch einen bortigen Schlosser hatten nachmachen lassen. Die beiden innern Pfassenthaler Thor-Wachen waren mit Bürgern besetzt, welche in die Sache eingeweiht und bereit waren, die kommandirenden Sergeanten zu berauschen und mit den in ihrem Verwahrsam besindlichen Schlüsseln die von ihnen bewachten Thore zu öffnen.

Die Disposition zur Ausführung bieses Projektes war folgende:

Drei Sturmtolonnen in einer Gesammtstärke von circa 6000 Mann, sollten sich ber Festung in nachstehender Weise nähern. Sine aus Infanterie bestehende Kolonne erhielt den Befehl den Weg über Weimershoff und durch die Schlucht am Judenkirchhofe einzuschlagen, und auf demselben bis zum Mansfelder Thore vorzurücken. Sine zweite, aus Infanterie und Kavallerie bestehende Kolonne, sollte durch das Thal des Neudörschen, auf dem Wege am alten Mansfelder:Schlosse vorbei und längs der Alzette gegen dasselbe

Thor ruden. Die britte Kolonne endlich, nur aus Infanterie bestehend, sollte burch bas bie Grunewälder: Söhen von einander trennende Söhlenthal in das Pfaffenthal eindringen.

Die beiben ersten Kolonnen hatten bie fernere Weisung erhalten, sich unter dem Schutz der dunklen Nacht und unzter Beobachtung tiefster Stille gleichzeitig dem Mansfelder-Thore zu nähern, dort den niedern Abschlußwall durch einige Leute übersteigen zu lassen, und das äußere Thor vermittelst der mitgebrachten Schlüssel von Innen zu öffnen, um den beiden Sturm-Kolonnen Ginlaß zu verschaffen. Das innere Thor mit Zugdrücke war alsdann leicht zu umgehen, indem man die freuelirte Mauer des Thalabschlusses von dem klachen Graben aus überstieg. Letteres sollte ebenfalls möglichst geräuschlos geschehen, die Mansselder-Thorwache alsdann übersallen, und das Thor geöffnet werden.

Demnächst sollten alle 3 Kolonnen auf bem Neuen-Wege zusammtreffen. Es kam alsdann nur noch barauf an, die innern Pfaffenthaler-Thore zu erreichen, beren Wachen in ber zu bem Borhaben ausersehenen Nacht jedenfalls mit eingeweihten Bürgern besett werden sollten. Bom Neuen-Wege aus war das Felsen-Escarpement vermittelst der mitzubringenden Sturmleitern leicht zu ersteigen. War dies erst geschehen, so hielt man es für ein Leichtes die 3 Pfaffenthaler-Thore im Einverständniß mit den Bürger-Wachmannschaften zu öffnen, und mit den Kolonnen in die Stadt einzudringen. Dier sollte dann zunächst der Fischmarkt, dann der Place-d'armes, so wie die übrigen Pläze besetz, und die ebenfalls von Bürgern besetze Hauptwache überfallen und entwaffnet werden.

Bur Ausführung ber beabsichtigten Ueberrumpelung hatten die Hessen die dunkle Nacht vom 21. zum 22. Februar gewählt, und zwar vorzugsweise diese Nacht, weil in berselben bei Gelegenheit der Fastnacht ein Ball bei dem Regiments-Quartiermeister Sançon stattfand, zu weschem der Rommandant und fast sämmtliche Offiziere der Garnifon geladen waren.

Die Wachtmannschaften ber Pfaffenthaler-Thormachen hatten wirklich alles aufgeboten, ihre Befehlshaber zu berauschen, und noch aus besonderer Vorsicht beren Gewehre schuffunfähig gemacht.

Alle Anordnungen zum Sturm in der in Aussicht genommenen Nacht waren gründlich vorbereitet. Biele Bürger hatten Kenntniß von dem Unternehmen, und es konnte kaum ausbleiben, daß der Kommandant gewarnt wurde. Derselbe soll aber über die Warnung gelacht und gesagt haben: "was wohl eine Hand voll Hessen gegen Luzemburg zu unternehmen vermöge." Die Hessen zweiselten durchaus nicht an dem Gelingen ihres Planes, und waren deshalb voller Ruversicht.

Der Prinz vom Solms ließ ben hessischen Truppen anempfehlen, alles Blutvergießen beim Eindringen in die Stadt zu vermeiden und jede Plünderung zu unterlassen, indem er hinzufügte, wie er überzeugt sei, daß die Bürgerschaft die deutschen Truppen mit offenen Armen aufnehmen und ihnen die Hand reichen werde, um die Sinnahme und Besetzung der Stadt nach Kräften zu ermöglichen.

Als die in Aussicht genommene dunkle Nacht vom 21. zum 22. Februar endlich herangekommen war, setzen sich die Sturm-Kolonnen der Disposition entsprechend in Bewegung. Der General Dörenberg leitete das Ganze.

Die ersten beiden Kolonnen rückten in aller Stille mit ihren Sturmleitern vor und erreichten glücklich das Mandstelber-Thor. Der vordere Wall war bald überstiegen, das äußere Thor geöffnet und passirt, die Leitern an der krenelirten Mauer angesetzt und die Mannschaften am Ueber-

steigen berselben begriffen. Da siel plötlich oben auf bem Altmünster-Plat ein Flintenschuß\*), der zunächst von einer Schildwache auf dem Bock und dann von den Grunewälders Höhen her erwidert wurde. Die Hessen geriethen dadurch in nicht geringen Schrecken und glaubten sich verrathen. General Dörenberg, welcher sich unter den Stürmenden besfand, befahl indessen, weiter vorzurücken, aber aus Missverständnis wurde anstatt zum Avanciren zum Nückzuge geblasen.\*\*) Das war das Signal zur allgemeinen Flucht. In wilder Unordnung stürzten die Hessen zum Thore hinaus und geriethen durch die dunkle Nacht in die vollständigste Verwirrung. Mit der Lokalität unbekannt, rannten sie nach allen Nichtungen und verirrten sich in den umliegenden, mit Mauern umgebenen Grundsücken. Die Leitern ließen sie natürlich im Stich. Die Gewehre, Trommeln, Tornister,

<sup>\*)</sup> leber bie Beranlaffung gu bem Souf auf bem Altmunfter-Blat berrichen vericbiebene Meinungen. Es war nämlich zu jener Beit verboten, in ben Sanfern ber Borftabt Claufen gur Abend- und Rachtzeit Licht zu brennen , und bie Bachtpoften hatten Befehl , auf bie Bebaube ju fchiegen, in welchen fie Licht gewahrten. Bewuffter Boften foll in bemfelben Augenblid, wo bie Beffen ben Mansfelber-Thorabiching ju erfleigen im Begriffe maren, in einem Saufe bon Claufen - bas Saus wird fogar bezeichnet - Licht erblidt, und baber ben Couf abgegeben haben, ber ben Ueberrumpelungsverfuch vereitelte. - Wie unglaublich auch bies eigenthumliche Bufammentreffen ericheinen mag , fo gewinnt bie Sache boch an Bahrideinlichfeit, inbem ber betreffenbe Sauseigenthumer wegen bes unerlaubten Licht. brennens von bem Rommanbanten gur Berantwortung gezogen worben ift. - Beitere Berftonen über ben Borfall verbienen noch meniger Glauben, und es fteht nur fo viel feft, bag bie Sache nie vollftanbig aufgetlärt worben ift.

<sup>\*\*)</sup> Man tann es taum für möglich halten, bag bei einem Unternehmen, welches fo geheim gehalten werben follte, ber Kommanbant fich ber militairischen Signale bebient haben blirfte.

Säbel, kurzum Alles, was sie auf der Flucht behindern konnte, warfen sie von sich und suchten eiligst die Höhen zu erreichen.

In der Festung wurde in Folge der gefallenen Schusse sofort Generalmarsch geschlagen. Als aber die Garnison einen Ausfall machte, um die Stürmenden zu vertreiben, war kein Hesse mehr zu sehen.

Am 22. Fehruar bes Morgens fand man das ganze Terrain in der Nähe des Mansfelder-Thores mit zurückge-lassenen Gegenständen aller Art bedeckt, die sammt den Sturmleitern im Triumph in die Festung gedracht wurden. Auch einige Todte wurden aufgesunden, die deim Ersteigen der Wälle und Mauern wahrscheinlich heradgestürzt waren. Der Festungs-Kommandant ließ am Morgen die Thore der Festung erst um 9 Uhr öffnen, nachdem die ausgeschickten Patrouillen die Umgegend rekognoscirt und sich überzeugt hatten, daß ein zweites derartiges Unternehmen nicht zu befürchten sei.

Ein Bürger, ber ben Hessen die Schlüssel ausgehändigt hatte, war verrathen und vor ein Kriegsgericht gestellt worden. Der Schlosser, welcher dieselben angesertigt, hatte sich ber Verfolgung durch die Flucht entzogen.

## 1814. Berfuch ber Frangofen, Die Feftung gu entjeten.

Am 27. März 1814 machte ein Theil der Besatung von Metz einen Aussall und versuchte es, die von den Hessen blokirte Festung Luxemburg zu entsetzen. Das Blokadesorps, welches sich, nachdem es hiervon Nachricht erhalten, aus seinen Stellungen etwas zurückgezogen hatte, rückte jedoch bald wieder vor und schloß den Platz auf's Neue ein, so daß das Unternehmen der Franzosen auf den Gang der Anzgelegenheiten durchaus ohne Sinstuß blieb.

Als die Hessen in den ersten Tagen des Monats April

die Nachricht von der Uebergabe von Paris und der Absetzung Napoleon's erhielten, gaben sie Freudensalven auf den umliegenden Höhen, wozu die Glocken der Ortschaften läuten mußten. Die Landbewohner bewiesen ihre Theilsnahme durch das Anzünden von Freudenseuern auf den besnachbarten Bergen.

### 1814. Abjug ber Frangofen und Gingug ber Seffen.

Um Nachmittage bes 3. Mai 1814 rückten bie Hessen in Luxemburg ein, nachdem bie Franzosen in Folge bes Pazriser-Friedens vom 31. März die Festung am Morgen bessselben Tages durch das Neuthor verlassen und nach Metansgerückt waren. Die Stelle eines Militär-Gouverneurs wurde dem österreichischen General Dusour übertragen.

So war benn bas so oft von seinem westlichen Nachbar heimgesuchte Luxemburg endlich wieder von bemselben befreit.

Die Franzosen haben sich, wie wir aus den vorstehenden Abhandlungen gesehen haben, zu wiederholten Malen in den Besit des Luxemburger Landes, so wie der Festung gesetzt, sind aber niemals auf die Dauer darin verblieden. Sben so wenig ist es ihnen gelungen, dei Gelegenheit der versichiedenen Occupationen sich besondere Sympathien bei den Luxemburgern zu erwerben.

Mit Bezugnahme auf die stets nur kurze Dauer der Answesenheit der Franzosen in der Festung Luxemburg sagt der Dichter Trips in einem lateinischen Gedichte:

Sum petra, petrino non crescunt lilia fundo; von Gects übersett:

"Fels bin ich, und Lilien gebeiben nimmer auf Felfen."

Am längsten hatten die Franzosen sich nach der Belagerung von 1795 in Luxemburg behauptet, und zwar dis 1814. Dann verdrängte der preußische Abler den französischen; beshalb sagt derselbe Dichter:

In petris aquilae nidificare solent. "Stolze Abler allein haufen auf felfigen Bob'n."

Mit Bezug hierauf muß schließlich noch bemerkt werben, baß die am 3. Mai 1814 in Luxemburg eingerückten hessischen Truppen nur kurze Zeit in der Festung verblieben, sondern durch preußische abgelöst worden sind. Der preußische Oberstlieutenant Du Moulin wurde zum Festungs-Kommandanten ernannt und bald darauf der Landgraf von Hessen Homburg als Militär-Gouverneur des zur Bundessestung erhobenen Plazes eingesett.

## 1867. Abzug ber Preußen nach bem Aufhören bes beutichen Bunbes.

Als sich im Frühjahr 1867 die Nachricht plöglich versbreitete, daß der König der Niederlande in Folge der Auflösung des deutschen Bundes das Großherzogthum Luxems burg sammt der disherigen Bundessestung gleichen Namens an Frankreich verkauft habe, ging plöglich ein Schrei der Entrüstung durch alle deutschen Gauen, und es war zu befürchten, daß, wenn eine Nückgängigmachung des beabsichtigten oder bereits abgeschlossenen Handels nicht herbeigessührt werden sollte, ein großer allgemeiner Krieg die unaussbleibliche Folge davon sein würde.

Frankreich wollte, abgesehen von dem Erwerd des Luxemburger Landes, in dem ferneren Berbleiben der Bundessfestung Luxemburg in preußischen Händen eine fortdauernde Bedrohung für seine Grenzen sehen, und bestand deshalb auf Räumung derselben durch die von Preußen gestellte Bundesgarnison. Mag es nun auch, seit Luxemburg aufgehört hatte, deutsche Bundesssesung zu sein, für Preußen schwer oder gar unmöglich gewesen sein, das Recht nachzumeisen, die Festung dauernd zu occupiren, so war es doch

minbestens ebenso wichtig für Deutschlands Sicherheit, daß bieselbe unter keiner Bedingung in die Hände ber Franzosen falle.

Die nicht zunächst bei bieser Angelegenheit interessirten Mächte, welche bei bem kaum beenbigten beutschen Kriege bie Folgen eines neuen Konsliktes sehr wohl voraussahen, vereinigten baher ihre Bemühungen, um bie birekt betheiligten Staaten zu einer Konferenz zu vermögen, in welcher über die künftige Stellung des Großherzogthums Luremburg berathen und bemnächst bindende Beschlüsse gefaßt werden sollten.

Dieses Projekt wurde balb zur Wirklichkeit, indem bie Bevollmächtigten ber sich für die Sache intersprenden Staaten in London zu einer Conferenz zusammentraten.

Wie es scheint, ift auf biefer Confereng bie Bertaufsan= gelegenheit nicht zur Sprache gekommen, mahrscheinlich ichon aus bem Grunde, weil bem Könige ber Niederlande nicht bas Recht zustand, über bas Großherzogthum weber in seinem eigenen, noch im Intereffe von Solland ohne Beiteres gu verfügen. Man beschräntte fich vielmehr barauf, bie Abtrennung bes Großherzogthums vom ehemaligen beutschen Bunde zu constatiren, und die baburch bedingte Räumung ber Festung burch bie Bunbesbefatung ju beschließen, bas Großherzogthum aber, vor wie nach, in feiner Stellung gu ben Rieberlanden zu belaffen und als neutral zu erklaren. Die Frage über ben Berbleib im beutschen Bollverbande blieb babei gang unerortert. In Bezug auf die Räumung und Schleifung ber Festung murbe jedoch in bestimmter Beife Beschluß gefaßt. Breugen hatte nämlich bie Räumung und holland die Schleifung berfelben ju veranlaffen, beftimmte Termine für bie Beendigung biefer Magregeln waren indeffen nicht festgesett worben. Es fteht jeboch ju erwarten, bag, nachbem Breugen ben bei biefem Abkommen

übernommenen Berpflichtungen in loyalfter Weise nachgekommen ift, die Regierung des Großherzogthums hierin nicht lange mehr zurückleiben werbe.

Ein Theil ber Bewohner Luxemburgs, welcher seiner Zeit glaubte, sein Heil in dem Ausmarsch der preußischen Garnison zu sinden, erwartete nach Abschluß des Londoner-Berstrages mit Ungeduld den Augenblick, wo mit der Räumung der Festung begonnen werden würde. Und heute schon, also nach Ablauf von etwas mehr als einem Jahre, erkennen sie, wie sehr sie sich getäuscht haben.

Man mache ber sonst so blühenben und belebten Stadt einen kleinen Besuch, so wird man sich auf jeden Schritt und Tritt von der Umgestaltung der Verhältnisse überzeugen.

Am 9. Juni 1867 erhielt ber preußische Festungs: Souverneur von Seiten des königlich preußischen Kriegsmisteriums ben Befehl, auf Grund des Londoner-Tractates ungefäumt die nöthigen Vorkehrungen zur Räumung der Festung zu treffen.

Das Material, welches sich seit einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren in ber alten Bundesfeste angesammelt hatte, war ein immenses und soll sich, incl. der vorhandenen 10,000—12,000 Centner Schießpulver, auf mehr als 350,000 Centner belausen haben. Dieses Material, größtentheils dem ehemaligen beutschen Bunde gehörend, wurde, so weit basselbe der preußischen Regierung für ihre Bedürfnisse entsprechend erschien, von derselben zu dem kommissarischen Taxpreis übernommen und sortgeschafft, während die ältern Bestände, welche für Preußen keinen besondern Werth hatten, an Ort und Stelle zur Versteigerung kamen. Die Kauslustigen waren aus allen Ländern herbeigeströmt, und es überstieg der bei der Versteigerung erzielte Erlös dei Weitem die von der Liquidations-Kommission angesetzen Taxpreise. Nur die ältern Pulversorten gingen um einen Spottpreis über.

Acht Tage nach Singang ber oben erwähnten ministeriellen Berfügung marschirte bas königlich preußische 7. Rheinische Infanterie-Regiment Nr. 69 von Luxemburg ab; bas Infanterie-Regiment Nr. 88 und die Festungs-Artillerie-Abtheilung mit ihren Bespannungen blieben einstweilen noch zur Aussührung der Arbeiten zurück.

Am 28. August war bas Material ber Festung vollständig ausgeräumt, und auf beshalb von Berlin eingeholten Beschl rückten die letzten Truppen am 2. und 9. September 1867 aus der Festung aus. Begleitet von vielen Einwohnern der Stadt Luxemburg, als Zeichen ihrer Anerkennung für die musterhaste Haltung der Truppen während der letzten sehr ausgeregten und daher schwierigen Zeit, verließ das 1. Baztaillon des königlich preußischen Infanterie-Regiments No. 88 als letzter Truppentheil der preußischen Garnison die alte Bundessestung, welche die preußischen Truppen zu verschiebenen Zeiten und unter höchst schwierigen Berhältnissen nicht allein im Interesse des deutschen Bundes, sondern auch in dem der Niederlande während eines Zeitraumes von 53 Jahren zu behaupten gewußt haben.

Am Nachmitage besselben Tages rückte bas ehemalige luxemburger Bundes-Kontingent, die jehigen luxemburger Jäger, von Schternach und Diekirch kommend, in die Festung ein, wo sie fortan ihre Garnison ausschlugen.

Der materielle Verlust, welcher ber Stadt Luxemburg aus dem Abgange der preußischen Garnison erwächst, ist ein enormer, und kann Alles in Allem auf 1'/4 bis 1'/2 Million Thaler jährlich veranschlagt werden, was also bei einer Be-völkerung von 15,000 Seelen 84 bis 100 Thaler pro Kopf ausmacht.

Das Großherzogthum Luxemburg ift in Folge bes Lonboner-Traktates in ben vollen Besitz ber sämmtlichen zur Festung gehörigen Gebäube, als: Dienstwohnungen, Proviantund sonstige Magazine, Kasernen 2c. gelangt; dieselben haben aber unter ben augenblicklich obwaltenden Verhältnissen einen verhältnismäßig geringen Werth, um so mehr, als die Privatgebäude wenigstens um 30 Pocent in ihrem Werthe gefallen sind.\*)

\*) Wie schon an einer andern Stelle erwähnt, war die vorliegende Schrift bereits völlig abgeschlossen und dem Drucke übergeben, als sich die Absicht ber löniglich großherzoglich luxemburgischen Regierung kundgab, mit der Demolirung der Festung in ernsthafterer Weise als bisher vorzugeben. Es bleibt daher nachträglich zu konstatiren, daß nach Bollendung der bereits erwähnten Passage an der Stelle des ehemaligen Judeuthores sosont mit dem Durchbruch zur Führung einer zweiten Passage durch die Festungswerte in der Richtung von der Maria-Theresien-Straße nach Hollerich begonnen worden ift, und daß nach Persellung der letztern noch ein britter Ausgang von der Geniestraße nach der Longwy'er-Chaussee geführt werden soll.

Bezugnehmend auf die Seite 96 gemachte Bemerkung, wollen wir schließlich noch konstatiren, daß nach ben uns zugegangenen neuern Nachrichten aus Luxemburg die Demosirungs-Arbeiten auf der Reuthor-Front ihren ungestörten Fortgang haben, und von der Regierung die Anordnung getrossen worden sein soll, daß die Ausstüllung des Grabens des Hauptwalles dieser Front wo möglich schon zu Ende April 1869 ihrer Bollendung entgegen gehe. Bei einer vor einiger Zeit statgehabten ersten Berseigerung sollen bereits mehrere Parzellen in dem Festungs-Terrain der äußern Reuthorfront, so unter andern die Reduits Bandan und Louvignh an dortige Bürger für mäßige Preise übersassen und an einigen Stellen bereits die Borarbeiten zum Banen in Angriff genommen worden sein.

Nach Bollenbung aller auf ber Nenthor-Front projektirten Arbeiten würde Luxemburg nach biefer Seite hin allerbings als offene Stadt betrachtet werden können, während jedoch die vielen kolosialen Befestigungen auf den übrigen 3 Fronten noch vollftändig unversehrt fortbestehen und für sich allein eine Reihe ftarker selbstftändiger Forts resp. Citabellen bilben.

Mumert. bes Berfaffere.



## Anhang.

Verzeichnis derzenigen Festungs-Gebäude, welche der Regierung des Großherzogshums Suxemburg in Jolge des Sondoner-Vertrages vom Wonat Wai 1867 als Sigenthum zugefallen sind.

- 1. Das Militair-Gouvernement, ehemals Refugium ber Abtei St. Maximin zu Trier, im Jahre 1839 für ben Preis von 100,000 Fr. von einem Privatbesitzer für Rechnung bes beutschen Bundes angekauft.
- 2. Die Kommanbantur auf bem Parabeplat.
- 3. Das bombenfeft überwölbte Zeughaus.
- 4. Das Gewehrsaal-Gebäude im Zeughaushofe.
- 5. Das ehemalige Artillerie-Direktions-Gebäude im porbern Zeughaushofe.
- 6. Die Genie-Direktion mit geräumigem Bubehör.
- 7. Das Proviantamts-Gebäube in ber Größstraße.
- 8. Die Wohnung bes Artillerie-Direktors und bes Plat= majors in ber Heiligengeist-Straße.
- 9. Die beiben Flügel ber Neuthor-Kaserne nebst zugehöriger Küche.
- 10. Die beiben Flügel ber Juben-Kaserne bito.
- 11. Die Theresien-Raferne.
- 12. Die beiben ältern Flügel der Heiligengeist-Kaserne nebst Rüche.
- 13. Die neue Raferne auf dem Beiligengeift.
- 14. Die 5 ältern Flügel ber Rahm-Raferne nebst Rüchen= gebäube.
- 15. Die neue bombenfeste Raserne auf bem Rahm.

- 16. Die Reiter-Raferne im Pfaffenthal.
- 17. Die Bauban-Raferne ebenhafelbft nebft Ruche.
- 18. Das alte Militair-Lagareth im Grund.
- 19. Das neue bombenfeste Militair-Lagareth ebendafelbft.
- 20. Das Artillerie: Wagenhaus Camus.
- 21. Das Friedens-Laboratorium im Neuthorgraben, 2 Gebäube.
- 22. Das neue bombenfeste Laboratorium am Beiligengeift.
- 23. Das Mehlmagazin im ehemaligen Kapuziner-Klofter.
- 24. Die Militair-Baderei neben bem vorigen, nebst Bohngebaube.
- 25. Die Kriegsbäckerei in ben Kasematten bes Kavaliers Barlaimont.
- 26. Das neue bombenfeste Proviant= (Körner=) Magazin auf bem Heiligengeist.
- 27. Das neue bombenfeste Artillerie-Wagenhaus in ber Berlängerung ber Theresien-Kaserne.
- 28. Das Kriegs-Bulvermagazin Jost in ber Ballftraße.
- 22. Die bebedte Militair-Reitbahn auf bem Beiligengeift.
- 30. Die kasemattirten Räume im Kavalier Camus.
- 31. Die bito. bito. bito. Jost.
- 32. Die 3 Aufbewahrungs: (Holz:) Schuppen im Bastion Louis.
- 33. Der Aufbemahrungs. Schuppen ber Genie: Direktion ben vorigen gegenüber,
- 34. Das Militair-Arresthaus auf bem Rahm nebst ber baran siogenden Wohnung bes Arresthaus-Aufsehers.
- 35. Das Artillerie-Wagenhaus auf bem Rahm.
- 36. Das Proviant-Magazin Dunnebufch im Pfaffenthaler= Berge.
- 37. Das Fourage-Magazin ebenbafelbit.
- 38. Das Mehlmagazin am Neuenwege.
- 39. Die Proviant= und Fourage=Magazine am Höhlenthor.

- 40. Das fleine Magazin-Gebäude an ber Genie-Direktion.
- 41. Das Proviant-Gebäude auf der Kurtine in der Nähe des Militär-Kasinos.
- 42. Das Militair-Schulgebäude neben bem Militair-Rasino.
- 43. Das Stall: und Magazingebäude neben bem vorigen.
- 44. Die Wallmeister-Wohnung auf der Kurtine Marie-Barlaimont.
- 45. Die bewohnbaren Räume über bem Neuthor.
- 46. Die Garnison-Waschanstalt am Mansfelber-Thore.
- 47. Das Wohngebäude hinter ber Reiter-Kaserne.
- 48. Die Wohnung im Reduit Avancée-Thionville.
- 49. Die beiben bewohnbaren Flanken-Kasematten bes Forts Bourbon.
- 50. Die Offizier-Wohnung im 2. Pfaffenthaler-Thore.
- 51. Die Fortifikations-Werkstatt am Rahmberge.
- 52. Die Wohnung bes Brunnenmeifters auf bem Rahm.
- 53. Die Wohnung bes Grundschleusen-Auffehers im Grund.
- 54. Die Wohnung bes Todtengrabers in Claufen.
- 55. Die bewohnbare Batterie Altmunfter.
- 56. Das kleine Magazin-Gebäude ber Genie-Direktion am Beiligengeist.
- 57. Die Aufbewahrungs Räume im Kavalier Beiligengeift.
- 58. Das Friedens-Pulvermagazin bei Fort Charles.
- 59. Das Friedens-Pulvermagazin im Fort Rubamprez.
- 60. Das Kriegs-Pulvermagazin im Fort Nieber-Grunewalb.
- 61. Das Rriegs Bulvermagazin bei Fort Groß-Glisabeth.
- 62. Das Machthaus Marie im Kommandanten-Garten.
- 63. Die verschiebenen Wachthäuser in den Thorpassagen, so so wie im Junern verschiedener Werke, 20—24 an der Zahl.
- 64. Die hauptwache auf bem Parabeplat.
- 65. Die 4 Militair-Brunnen mit Ausschluß bes rothen Brunnens.

66. Endlich die vielen sonstigen Defensions: Gebäude ber Festung bestehend in großen und kleinen Reduits, Kassematten, Festungsthoren und sonstigen überwölbten Räumen, deren Anzahl sich wohl auf 50 bis 60 bes läuft.

Bon ben vorstehend bezeichneten Gebäuben sind von Seiten ber luxemburger Landes-Regierung mehrere an die Stadt-Berwaltung abgetreten worden, als:

- 1. Die beiben Artillerie Rafernen.
- 2. Das Wagenhaus Camus mit bem ehemaligen Laboratorium.
- 3. Das neue Magenhaus in ber Maria-Theresien-Strafe.
- 4. Gin Theil ber Reuthor=Raferne.
- 5. Das Wachthaus am Trierer-Thore.
- 6. Das Wachthaus am Thionviller-Thore.
  - 7. Die ehemalige Kapuziner-Kirche mit zugehörigem Wohnsgebäube, zum Theater eingerichtet.
  - 8. Ein Gebäube zur Einrichtung als Schlachthaus.
  - 9. Ginige fleinere Gebäube.

Ueber einen Theil ber im Besitz ber Landes-Regierung verbliebenen Gebäude ist in folgender Weise verfügt worben:

- 1. Das ehemalige Militär: Gouvernements-Gebäude enthält bie Bureaur ber Staats-Verwaltung.
- 2. Die Genie-Direktion hat die Bureaux der Steuer= und Kataster-Direktion in sich aufgenommen.
- 3. Die Heiligegeist-Raserne ist zur Aufnahme bes luxem= burger Jäger-Corps bestimmt.
- 4. Das Proviant-Amts-Gebäude in ber Großstraße ist für 71,000 Fres. verkauft worden.
- 5. Das Gebäude im vorderen Zughaushofe ist wegen ber Anlage ber neuen Passage abgebrochen.
- 6. Die beiben Militär-Lazareth-Gebäube im Grund sind zu Gefängnissen bestimmt und umgeändert worben.

- 7. Die Räume im Kavalier Jost sind an einen Privatmann perkauft.
- 8. Das Nebuit Bauban ift gleichfalls verkauft und bereits ganz niebergelegt.
- 9. Das Reduit Louvigny ist verkauft, ber Graben ausgefüllt und es soll dasselbe zu einer Sommerwirthschaft eingerichtet werden.
- 10. Fort Rheinsheim ist, soweit es durch den neuen, in der Aussührung begriffenen Ausgang nicht berührt wird, ebenfalls vertauft und soll daselbst ein bischössliches Penssionat (wahrscheinlich Convitt) mit schönen geräumigen Gärten erbaut werden.
- 11. Das Reduit Peter ift verfauft.

Außer den vorstehend genannten Objecten find noch hin und wieder einige unbedeutendere Gebäude, besonders Schuppen, veräußert worden.

Schließlich möge hier noch die Vemerkung Platz finden, baß nach eingegangen neueren Erkundigungen die Demolizrungsarbeiten auf der Neuthor-Front mit mehr Eifer betrieben werden, als disher, und daß der Hauptwall vom Bastion Marie dis Bastion Jost fast gänzlich niedergelegt ist und die Gräben desselben ihrer Ausfüllung entgegen gehen.

Geschlossen Ende März 1869.

\*

#### Drucffehler.

Auf Seite 5, fünfte Zeile von oben, lies successive flatt friede five. Auf Seite 7, zweite Zeile von unten, lies Siegfried flatt Friedrich, ebenso auf Seite 8, flebente Zeile von oben und zwölfte Zeile von unten.

Auf Seite 8, nennte und zwölfte Zeile von unten, lies Friebrich flatt Friebrich II.

Auf Seite 11, achte Zeile von unten, lies Unterftabt flatt Unterftab.

Auf Seite 11, flufte Zeile von unten, lies untere ftatt unter. Auf Seite 13, zweite Zeile von oben, auftatt einzige Tochter lies Entelin und umgetehrt.

Auf Geite 16, fünfte Beile von unten, lies 1616 ftatt 1606.

Auf Seite 23, flebenzehnte Zeile von oben, lies Periobe flatt Beriobe.

Muf Geite 31, fechste Beile von unten, lies Man ftatt an D.

Auf Ceite 42, fechszehnte Zeile von unten, lies verbreitert flatt verbreitet.

Auf Geite 43, fechszehnte Beile von nuten, lies welcher fatt welches.

Auf Seite 46, zweite Zeile von unten, lies zweigt statt zwingt.

Auf Seite 49, flebente Beile von unten, lies 1665 ftatt 1865.

Auf Seite 77, erfte Zeile von unten, ftatt bes Bunttes hinter Bfaffentbaler fete

Auf Seite 103, vierte Zeile von unten, lies britte flatt zweite. Auf Seite 105, erfte Zeile von unten, lies be Domarien flatt be Domarieu.

Auf Seite 140, erfte Zeile von nuten, lies früher flatt bamals. An mehreren Stellen muß es heißen: Grunenwalb flatt Grünenwalb.

---

# URG.

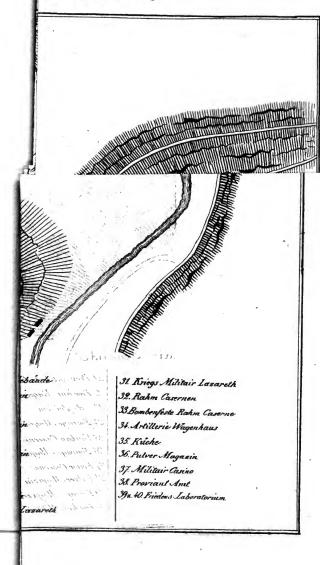





